

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

PROFESSOR OF MISTORY

OF 8421

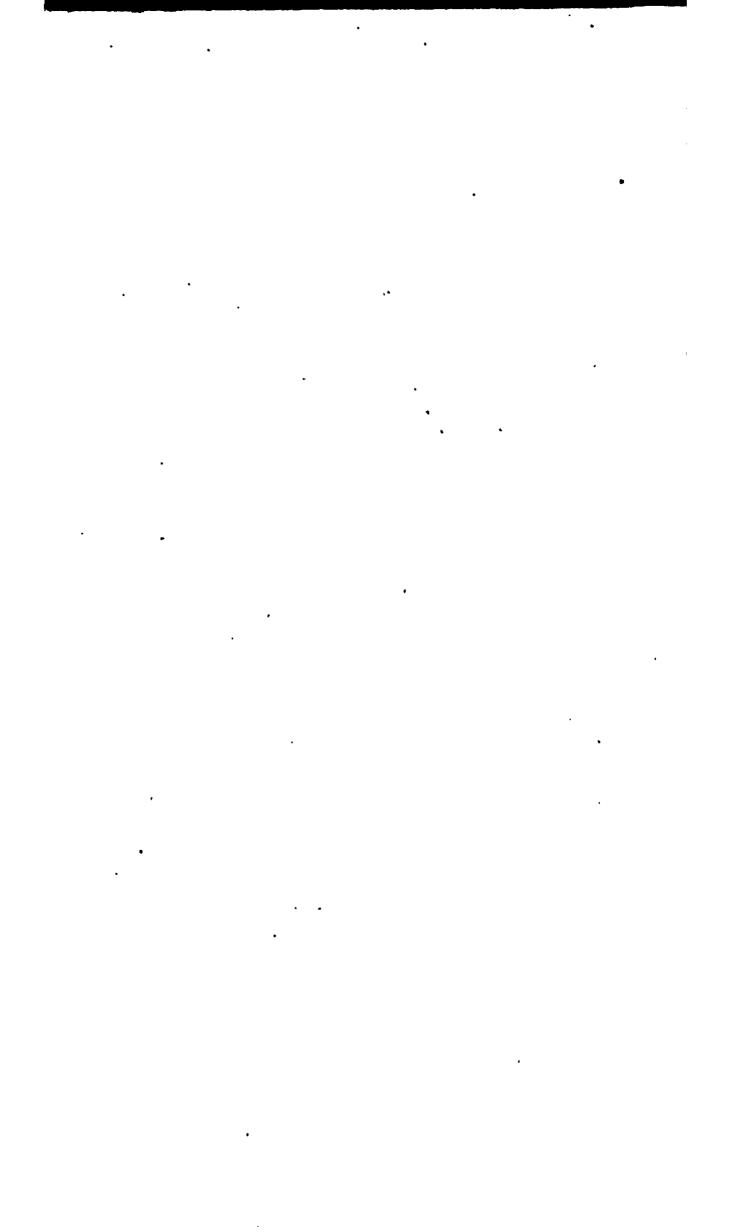

Interländi

# Morische

Rieber

Herans

l. A. Proennenberg

Dr. A. 2

Jehrgan

31 per bahn, ichen

18

## erländisches Archiv

bes

## ischen Verein

fåt

Rieberfachfen.

Derausgegeben

BOR

roennenberg, Dr. W. Savemann

anb

Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1841.

Hannover. Sahn'ichen Gofbuchhanblung. 1841.

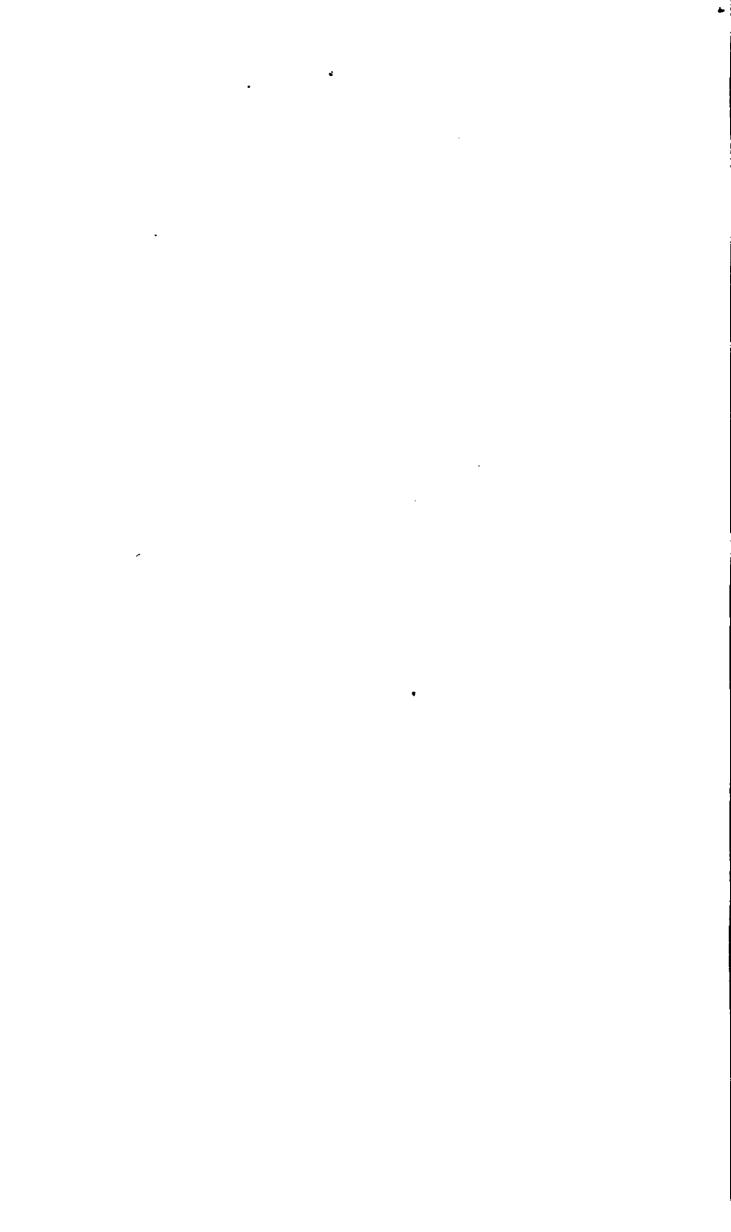

## Vaterländisches Archiv

bes

## historischen Vereins

füt

Riedersachsen.

Herausgegeben

HOR

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann, und

Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1841.

Hannover. In der Hahn'schen Hofbuchhandlung. 1841. Lev 34.8 ward College Jil

### Register

zu dem Jahrgange 1841 des vaterlandischen Archivs.

Achmed I., Groffultan Seite380. Abelepfen, Bobo v. 203. Abelepsen, Jobst v. 84. Abeleußen, Bobo v. 55. Adolph, H. v. Holft. 52. Agnes Bernauerin 185. Albrecht III., S. v. Baiern 185. Albrecht, Markgr. v. Brandens burg 184. Albrecht, S. v. Braunschweig **64. 259.** Albrecht, v. Grubenh. 185. Albrecht, Gr. v. d. Popa 122. Albrecht, Gr. v. Löwenstein 142. Alfred 22. Alten, v. 225. Alten, Martin v. 205. Amelunrborn 420. Angelsachsen 15. 486. Anholt, Jacob Gr. v. 2. Anna Eleonora, P. v. Beffens Darmstadt 381. Anna v. Grubenhagen 185. Anna Margaretha, Probftin 3. Quedlinburg 383. Anna Marie, Herzogin Braunschweig 483. August, Herzog z. Braunschw. Campe, Bertholb v. 213. 402. 381. burg 408.

von Appell 487. 488. 491. 492.

#### B.

Barby, Ganther p. 216. Barbempt 35. 484. Barum, Berze von 263. Bergen, Luttert v. 201. Bernhard, D. v. Elineb. 193. Bernhard, Probst z. Barfingh. 478. Berteinghusen 233. Bilsten, Borchard v. 44. Bolbesel, Conrab v. 469. Bonifaz, Papst 144. Bortfeld, Asche v. 191. Bothmer, Dietrich v. 181. Bothmer, Lippold v. 225. Brakel, Joh. v. 209. Breba, Feste 2. Brongen, Jakob v. 206. Brunisberge, Schloß 144. Bruno, Bischof 485. Brunftein 55. Bülow, Oberst v. 396.

#### **5**.

Cácilia, P. v. Brandenb. 176. August, Herz. z. Sachsenskauens Christian III., König v. Danes mart 380.

Christian IV., R. v. Danem. 1. Erpo, Graf 482. 1120. Christian v. Halberstadt 4. Christian, Bischof 3. Shriftian Ludwig, Herzog von Epard, Gr. z. Ostfrießland 122. Braunschw. 359. 1. 383. 402. Everstein, Schloß 205. 213. Gram, von 213.

#### D.

Dambe, henning v. 112. Dehn, Graf 429. Dietrich I., Bisch. z. Minb. 477. Dietrich, Erzbisch. v. Coln 179. Dobenser Holz 370. Dornten, Albrecht v. 32. Dorothea, Pring. v. Danem. 380. Frese, D. 227. Dortmund, hermann v. 137.

### Œ.

Ebeling, Bobo Wilh., Stadt= poigt 98. Elisabeth, Gr. v. Stolberg 208. Elisabeth Christina v. Br. 424. Ellershausen, Dorf 211. Elze, Ludolph v. 212. Embelen, Hermanus v. 478. Erich b. a., Bergog 66. 259. Erich II., Berzog 66. Erich, Graf v. Hona 462. Ernst, D. zu Braunschw. 52. Ernst I., Herzog v. Luneb. u. Belle 379. Ernft II., 380. Ernft b. a., B. zu Luneburg 484. Ernst von Grubenhagen 185. Ernst August, D. Bisch. v. Osnabrad 93. Ernft, Bisch. v. Hilbeth. 191. Gebhard v. Halberst. Bisch. 207. Ernft b. Betenner, Berg. 127. Georg, S. v. Luneb. 1.

Efchershaufen, Fleden 210. Eflingen, Stadt 179.

Reltheim, v. 491. Ferdinand 1. 117. Ferbinand II. 5. Kerbinand III., Kaifer 396. Föhrste, Dorf 370. Freitag, Katharina von 227. Freoburg 15. Friedland, Amt 215. Friedrich, P. v. Altenb. 4. Friedrich Barbarossa 20. Friedrich Markgraf v. Brbbg. 216. Friedrich, Graf v. Popa 462. Friedrich, Arbapring v. Preus Ben 424. Friedrich, "Kaufürst: 5. 👵 Kriedr. p. Magdeb., Ersbifch. 207. Friedrich I., Kaiser 231. Friedrich II., Maiser 461. Friese, And. Bilh. Bürgerm. 96. Friedr. Ulrich, Derz, v. Briches. **382.** 81. 66. Friedr. Wilh. I., R. v. Preußen **424.** Friedrich, Herz. zu Belle 879.

Saka, Graf 361. Garbolf, Bisch. v. Balberft. 38.

Scorg II. 97. Georg Ludwig, Kurfürft 95. Georg Wilhelm 383. Gerbert, Graf im Gau Merstem 482. Gerhard v. Mainz, Erzbisch. 142. Sherarb, Bifch. v. Denabr. 38. Bilbe 351. Gildonia 15. Gladenbeck, Hans v. 214. Sleiffenthal, Sans Ernft v. 10. Gobete van Barum 346. Sog v. Dlenhusen, Joachim 81. Grone, Dorf 211. Grote, Otto v. 88.

Pate, Ernft v. 213. Demmenstedt, Dorf 87. Parbenberg, Gebhard v. 203. harbenberg heinr. v. 219. Bareboldeffen, Bertramus v. 348. Bartien, Lubeleff v. 206. Sarfte, Golof 215. pastenbel, Sugo v. 213. Debwig, Berzogin 385. Bebwig, Markg. v. Branbenb. 74. Seinrich ber Löwe 461. 229. Beinrich IV. 232. Heinrich v. Sheman 180. Beinr. v. Grubent. 185. Beinr. Jul., Pring 68. 418. Beinr. Jul., D. v. Braunschw. 76. Beintich, Gr. v. Schwarzb. 207. Beineich v. Schwarzenb., Bisch. v. Manker. 218. 179. Beinrich, Gr. v. Stolberg 208. Beinrich, Gr. v. 3meibruden 142. Ralenberg, Schlof. 6. 219.

heinrich, herz. v. Braunschw. **470. 52.** hermann, Staf v. Gulg. 142. Benben, Eubeten 368. Bitbergen, Dorf 408. Bolle, Unna v. 226. Bolle, Berthold v. 57. 446. Polle, Marie Gefche v. 225. Boltensen, Dorf 211. Holthusen, Godefrithi v. 233. Homagialeid 91. Pomburg, Schlof 178. Socielheim, Klofter 74. Bomen, Arnold v. Gr. 3 Dbens kirchen 182. Pörter, Kirche 137. Hona, Joh. Gr. v. 176. Bupeben, Beinr. v. 213.

Ingersleben 430. Joh, Perz. v. Cleve 217. Johannes v. Drebber, Kangler 393. Joh. Ernst, P. v. Sachsen = Beis mar 5. Joh., Perzoge von Brunschwich 431. Joh. Friedr., D. zu Braunschw. 88. Joh., Gr. v. Nassau 182. Johann Philipp, Rheingraf 4. · Johann v. Magdeb., Erzbisch. 216. Joh. Walter v. Magdeburg 357. Julius, P. v. Braunschw. 66. **354.** Jutta I., Gräfin D. Wunftorf483.

#### R.

Ralenberge, Rave v. 209. Karl V. 117. Kerstlingerobt 214. Kirchberg, Eua v. 99. Klenke, Georg v. 226. Klenke, Wille 205. Kodbewörde 411. Konr. v. Dieph., Domprobst zu Osnabr. 180. Konrad, Bisch. v. Osnabr. 220. Konr., Bisch. v. Würzb. 38. Königsmark, General von 394. Kunigunde 1318. 482.

#### L.

Landolph v. Briren, Bisch. 146. Landsberg Barthold, Edler 212. Langenholzen, Dorf 370. Lawenstein 368. Leo 1X., Pabst 935. Levin v. Borftel, Abt v. Rin= gelheim 20. Levin v. Hobenberg'8. Leuwenwalde 485. Limmerburg 371. Lubolf I., Graf v. Wunstorf 480. Ludolfus de Rhoden 234. Ludolfus de Goltorne 240. Ludwig b. Baier 136. Lubwig der Deutsche 477. Lubwig, Lanbgraf 210. Ludwig, Landgraf v. Heffen= Darmstadt 381. Lubw. Rubolph, Berg. v. Br. 425.

#### M.

Magbalene, Gräfin v. Colonna. 1550. 483. Magna Charta 23.

Magnus ber Fromme 489. Magnus, H. v. Sachs. = Lauenb. 127. Magnus Torquatus 486. Malsburg, Otto v. d. 211. Maleburg, Stephan v. b. 211. Mansfeld, Günther v. 216. Mandeslo, Olret v. 247. Margaretha 220. Marterius Kemnitius Dr. 423. Mathias, Kaiser 381. Mathilbe, Grafin v. b. Hoje 1452. 483. Maximilian, Erzherz. 217. Marienstift zu Minden 480. Mengersheim, Georg v. 10. Mengida, Erbgut 136. Michaeliskl. zu Lüneb. 486. Moringen, Schlof 178. Moringen Eble von 208. Mosheim, von, Abt 426. Mulnarke, Konrad v. 137. Münchhausen, Bebwig, v. 226. Münchhausen, Liborius, v. 227. Münchhausen, Ludolph, v. 227. Müzeltin, Franz, Kanzler 68..

### N.

Regenborne, Johannes de 240. Neuengraben, b. Röffingen 212.

### D.

Obentraut 5.
Oldenstadt, Kloster 485.
Oldershausen, Hans v. 55.
Orlamünde, Gr. v.Friedrich 216.
Otto von Anhalt 25. 262.
Otto, Herz. v. Braunsch. 216. 239.
Otto I. Kaiser 486. 134.
Otto puer 58.

Otto I., Herz. v. Harburg 379. Schaumburg, Grafschaft 2. Schenk, Posprediger 397. Schon 79. Schoffapellezu Hämelschenb 226. Schulenburg, Alen v. d. 59.

### W.

Paberborn, Johann v. 137.
Paberborn, Stift 56.
Papenheimb, Georg v. 55.
Pappenheim, Kord Rave v. 269.
Pavia 66.
Peter v. Basel, Bisch. 142.
Platen, Franz Ernst v. 93.
Plettenberg, Guntram v. 209.
Plesse, Dietrich v. 203.
Plesse, Gottsried v. 217.
Plesse, Moris v. 203.
Phil. Sigism. Prinz 68.
Poitou, Agnes v. 133.

#### 97.

Rammelsberg 260.
Rautenberg, v. 225.
Reinstein, Ulrich v. 216.
Rembold, Gr. v. Solms 142.
Rengershausen, Margareta v. 56.
Rheden, Ishann v. 52.
Rheden, Christoffel v. 52.
Rheden, Sebant v. 48.
Rheden, Tönnies v. 56.
Ritberg, Gr. v. Konrad 220.
Rittershausen 423.
Rottorf, Ish. v. 227.

#### **3**.

Salzthalen 428. Schart, Dietrich v. 10. Schent, Pofprediger 397. Schloßkapelle zu Samelschenburg 226. Schulenburg, Alen v. b. 52. Schwichelb, Caspar Jobst, v. 222. Schwichelbe, Christoffel v. 48. Schwichelb, Konrab v. 219. Schwichelb, Kurb v. 199. Seelze, Pauptquartier 5. Seesen, Schloß 221. Servatiusti. z. Queblingb. 134. Stadtlohn, Schlacht b. 18. Jul. 1623. 4. Staufenburg. 98. Steinberg, Jakob v. 354. Steinberg, Rorb v. 116.324.354. Stokhausen, Albert v. 213. Stokhem, Lippold v. 129. Strunkebe, Bernhard v. 137. St. Simon u. Jubas Stift 134. Spenr, Stadt 54. Spiegelberg, Gerd v. 212. Spörken, v. 491.

#### T.

Theodoritus, Bisch. v. Minden 232. Tilly 2. Tomburg, Schloß 182. Toneburc, Hermann v. 142. Toneburc, Konrad v. 142. Trott, Eva v. 97. Trutson, Stephan, v. 364.

#### V.

Balenber, Sut 134. Beltheim, Ludwig 199. Beltheimb, Jobsten v. 48. Berden, Bisthum 219. Bolguin, Probst 479.

Ratenberge, Rave v. 209. Rarl V. 117. Rerftlingerobt 214. Kirchberg, Eua v. 99. Klenke, Georg v. 226. Rlenke, Wille 205. Roddewörde 411. Rour. v. Dieph., Domprobst zu Denabr. 180. Konrad, Bisch. v. Denabr. 220. Konr., Bisch. v. Würzb. 38. Königsmark, General von 394. Runigunde 1318. 482.

Lanbolph v. Brixen, Bisch. 146. Landsberg Barthold, Edler 212. Langenholzen, Dorf 370. Lawenstein 368. Leo 1X., Pabst 935. Levin v. Borftel, Abt v. Rin= gelheim 20. Levin v. Hobenberg'8. Leuwenwalde 485. Limmerburg 371. Eubolf 1., Graf v. Wunstorf 480. Ludolfus de Rhoden 234. Lubolfus de Goltorne 240. Ludwig b. Baier 136. Lubwig der Deutsche 477. Ludwig, Landgraf 210. Ludwig, Landgraf v. Heffen= Darmstadt 381. Ludw. Rudolph, Herz. v. Br. **425.** 

#### M.

**1550.** 483. Magna Charta 23.

Magnus ber Fromme 489. Magnus, S. v. Sachs. = Lauenb. 127. Magnus Torquatus 486. Malsburg, Otto v. d. 211. Maleburg, Stephan v. b. 211. Mansfeld, Günther v. 216. Mandesto, Olret v. 247. Margaretha 220. Marterius Kemnitius Dr. 423. Mathias, Kaiser 381. Mathilbe, Grafin v. b. Goje: 1452. 483. Maximilian, Erzherz. 217. Marienstift zu Minden 480. Mengersheim, Georg v. 10. Mengida, Erbgut 136. Michaeliskl. zu Lüneb. 486. Moringen, Schlof 178. Moringen Eble von 208. Mosheim, von, Abt 426. Mulnarke, Konrad v. 137. Münchhausen, Gedwig, v. 226. Münchhausen, Liborius, v. 227. Münchhausen, Ludolph, v. 227. Müzeltin, Franz, Kanzler 68..

Regenborne, Johannes de 240. Neuengraben, b. Röffingen 212.

### D.

Obentraut 5. Olbenstadt, Kloster 485. Olbershausen, Bans v. 55. Orlamunde, Gr. v. Friedrich 216. Otto von Anhalt 25. 262." Magbalene, Grafin v. Colonna. Otto, Berg. v. Braunich. 216. 239. Otto I. Kaiser 486. 134. Otto puer 58.

Otto I., Perz. v. Parburg 379.
Otto III., 385.
Otto v. Heim, Abt v. Amelungs=
born 79.
Otto, Graf v. Hoya. 462.
Ochaumburg, Grafschaft 2.
Schaumburg, Grafschaft 2.

### W.

Paberborn, Johann v. 137.
Paberborn, Stift 56.
Papenheimb, Georg v. 55.
Pappenheim, Kord Rave v. 209.
Pavia 66.
Peter v. Basel, Bisch. 142.
Platen, Franz Ernst v. 93.
Plettenberg, Guntram v. 209.
Plesse, Dietrich v. 203.
Plesse, Gottsried v. 217.
Plesse, Woriz v. 203.
Phil. Sigism. Prinz 68.
Poitou, Agnes v. 133.

#### M.

Rammelsberg 260.
Rautenberg, v. 225.
Reinstein, Ulrich v. 216.
Rembold, Gr. v. Solms 142.
Rengershausen, Margareta v. 56.
Rheden, Iohann v. 52.
Rheden, Christoffel v. 52.
Rheden, Sebant v. 48.
Rheden, Tönnies v. 56.
Ritberg, Gr. v. Konrad 220.
Rittershausen 423.
Rottorf, Joh. v. 227.

#### ❷.

Salzthalen 428. Schart, Dietrich v. 10. Schent, hofprediger 397. Schloftapelle zu Bamelschenburg 226. Schulenburg, Alen v. d. 52. Schwichelb, Caspar Jobst, v. 222. Schwichelbe, Christoffel v. 48. Schwichelb, Konrab v. 219. Schwichelb, Rurb v. 199. Seelze, Pauptquartier 5. Seesen, Schloß 221. Gervatiustl. z. Queblingb. 134. Stadtlohn, Schlacht d. 18. Jul. **1623.** 4. Staufenburg. 98. Steinberg, Jatob v. 354. Steinberg, Korb v.116.324.354. Stokhausen, Albert v. 213. Stothem, Lippold v. 129. Strunkede, Bernhard v. 137. St. Simon u. Judas Stift 134. Spepr, Stadt 54. Spiegelberg, Gerb v. 212. Spörken, v. 491.

### T.

Theodoritus, Bisch. v. Minden 232. Tilly 2. Tomburg, Schloß 182. Toneburc, Hermann v. 142. Toneburc, Konrad v. 142. Trott, Eva v. 97. Trutson, Stephan, v. 364.

#### V.

Balenber, Sut 134. Beltheim, Ludwig 199. Beltheimb, Jobsten v. 48. Berden, Bisthum 219. -Bolguin, Probst 479.

### 23.

Waldaw, Obrist 359. Walraw, Gr. v. Mörs 179. Walsrobe, Musterplag 5. Wangen, Dorf 371. Beenbe, Kloster 199. Weserling, Christoff v. 105. Wencestaus, Berzog 486. Wenden, Ethard v. Domprobst 211. Werber 490. Werber, Otto v. d. 213. Werber, Rübiger v. b. 142. Werningerobe 348. 32. Betbergen 491. Bethberge, henriche v. 48. Wilhelm August, Herzog 379. Wilhelm 11. 176.

Wilhelm, Eblerz. Psenburg 142. Wilhelm Leopold, Erzherzog 262. Wilhelm b. Jüngere, Herz. 379. Wilhelm, K. v. Holland 41. Wilhelm, Landgraf 54. Wilhelm, H. v. Sachsen 183. Wilhelm v. Weimar 4. Wingenburg 368. 365. Wigpenstein, Gericht 367. Wistock 403. Wolfenbüttel, Festung 417. Wolfgang, Perz. v. Grubenhagen 354.

### 3

Bersen, Friedrich v. 199. Biegenhain, Gottfried, von 217.

## Vaterländisches Archiv

bes

## historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Herausgegeben ...

nod

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

unb

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841. — Erstes Heft.

Hannover.

In der Hahn'schen Hofbuchhandlung.
1841.

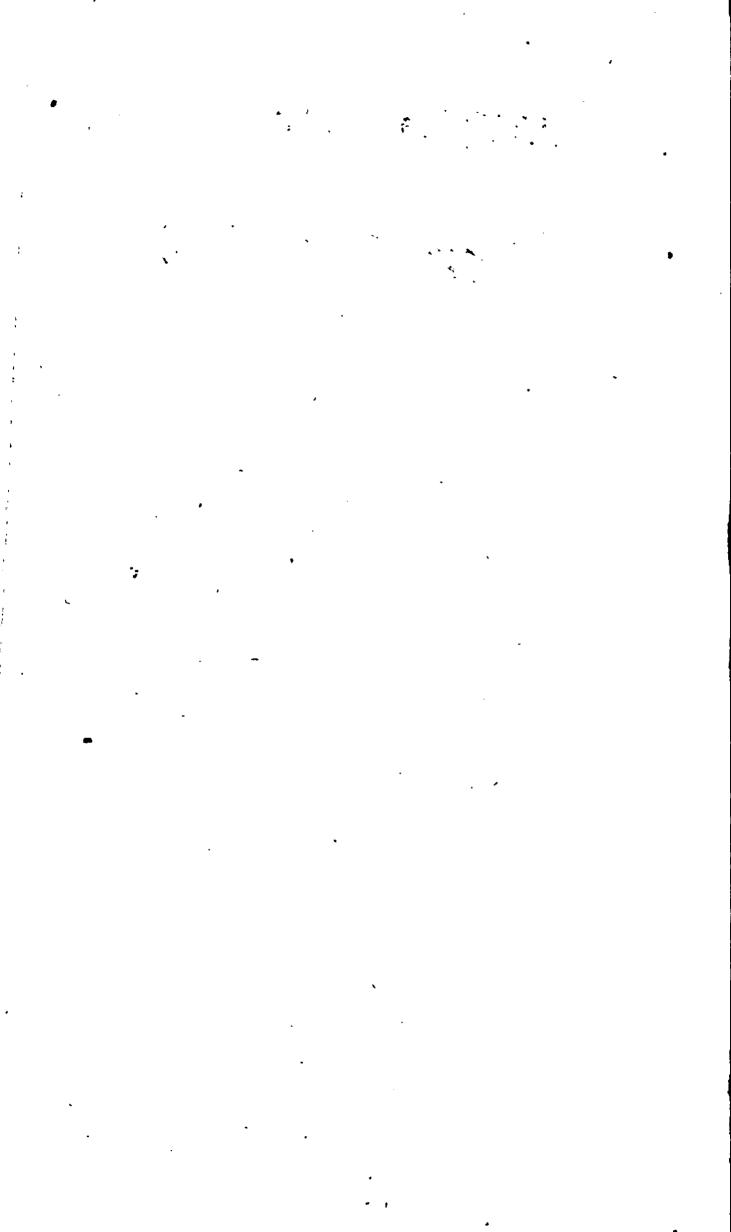

# In halt.

|             | •                                                | Geite      |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| I.          | Der Tob Friedrichs von Altenburg bei Seelze.     |            |
|             | Aus einem gleichzeitigen Bericht. Vom Professor  |            |
|             | Dr. Havemann in Göttingen                        | 1          |
| II.         | Beitrag zur Geschichte bes Gilbenwesens. Vom     |            |
|             | Facultätsassessor Dr. Schaumann in Göttingen     | 11         |
| III.        | Leiben und Schicksale Sebands v. Rheben, nieber- |            |
|             | geschrieben von seinem Sohne Tönnies v. Rheben.  |            |
|             | Mitgetheilt von Frau Abtissin v. Rheben zu Isen- |            |
|             | hagen                                            | 48         |
| IV.         | Bertholb von Holle, ein vaterlanbischer Dichter  |            |
|             | bes 13. Jahrhunderts. Bon bem Grn. Dr. 29.       |            |
|             | Müller in Göttingen                              | 57         |
| V.          | Andentungen zur Geschichte ber Stadt Nordheim.   |            |
| • •         | Bom Hrn. Senator Friese baselbst. (Fortsetzung   |            |
|             | ber Abhandl. im Baterl. Archiv 1840 No XIII.)    | 65         |
| <b>37</b>   | •                                                | Ų3         |
| <b>V</b> 1. | Weitere Aufschlüsse über Eva von Trott und       |            |
|             | beren Kinber. Bom Herrn Kriegsgerichtsregistras  | <b>^</b> * |
| ~~~         | tor Sack in Braunschweig                         | 97         |
| VII.        | Die Schanbsteine tragen und sich auf's Maul      |            |
|             | schlagen, zwei Strafen aus bem Mittelalter in    |            |
|             | der Stadt Braunschweig. Von dem Hrn. Kreis=      |            |
|             | gerichtsregistrator Sack in Brannschweig         | 107        |
| III.        | Urfunden zur Geschichte ber Herren von Stein-    |            |
| -           | berg. Mitgetheilt vom Herrn Pastor Seiters       |            |
|             | zu Göttingen:                                    |            |
|             | 1) Burgfriede für bas Hans Bobenburg, v. 1393.   |            |
|             | Aus bem Drigingle                                | 113        |

|           | •                                                   | Seite |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|
|           | 2) Demüthigliches Schreiben ber Nonnen zu           |       |
|           | Kamspringe an ihren lieben Junker und groß=         |       |
|           | günstigen Freund Kord p. Steinberg. Aus             |       |
|           | dem Originale                                       | 116   |
| IX.       | Drei Senbschreiben ber Kaiser Karl V. und Fers      |       |
|           | binand I. an die Stadt Brannschweig. Mitge=         |       |
|           | theilt vom Hrn. Kanfm. Guffav Schabe zu Magbe-      |       |
|           | burg, Mitgl. bes hiftor. Vereins für Niebersachsen: |       |
|           | 1) Raiser Rarl V. an ben Rath ber Stadt Braun-      |       |
|           | schweig, Augsburg, den 30. Mai 1548                 | 117   |
|           | 2) Kaiser Ferdinand I. an bie Stände bes nieder=    |       |
|           | sächsischen Kreises, insbesondere an den Rath       |       |
|           | ber Stadt Braunschweig. Inspruck, ben 9.            |       |
|           | Marz 1563                                           | 121   |
|           | 3) Kaiser. Ferbinand. I. an den Rath der Stadt      |       |
|           | Brannschweig, Wien ben 10. August 1563              | .125  |
| X.        | Urfundlicher Beitrag zur Geschichte Herzogs Ernft   |       |
|           | des Bekenners. Mitgeth. vom Grn. Kanfm. Guftav      |       |
| •         | Schabe zu Magdeburg, Mitgl. des histor. Vereins     | • ,   |
|           | für Riedersachsen:                                  |       |
|           | 1) Schreiben bes Herzogs Magnus von Sachsens        |       |
|           | Lanenburg an Ernst ben Bekenner, d. d. Lanens       |       |
|           | Burg am Tage Biti 1535                              | 127   |
| <b>.</b>  | 2) Sendschreiben Ernst des Bekenners an den         |       |
|           | Rath in Braunschweig, d. d. Zelle, Dienstag         | 400   |
|           | nach Duafimodogeniti 1539                           | 128   |
|           | 3) Desgleichen eins d. d. Belle, Connabend nach     | 400   |
| <b>32</b> | Quasimobogeniti 1539                                | 129   |
| X1.       | Berzeichnis ber Pfanbsummen, welche 1521 auf        | •     |
|           | ben hilbesheimschen Amtern gestanden. Acteustück    |       |
|           | aus dem Nachlasse weil. fürstl. braunschw.slüneb.   | AGA   |
| ~~        | Kanzlers Kipius zu Hannover                         | 131   |
| AII.      | Anfündigung einer Gesch. bes Nieberstifts Munster   | 132   |

İ

### Der Tod Friedrichs von Altenburg bei Seelze.

Aus einem gleichzeitigen Bericht. Bom Professor Dr. Savemann in Göttingen.

Auf dem am 25. März 1625 zu Lauenburg gehaltenen Tage hatte sich König Christian IV. von Dänemark bereit erklärt, die Stelle eines Kreisobersten für Niedersachsen zu übernehmen; auf dem von fast allen Ständen dieses Kreises besuchten Tage zu Braunschweig wurde er in diesem Amte bestätigt. Nur die Herzöge Christian und Georg von Lünedurg weigerten sich, diesem Beschlusse beizutreten. Nicht als ob in dem Erstgenannzten Neid gegen den sich geregt hätte, welcher aus mehr als einem Grunde geeignet schien, die früher von ihm bekleidete Würde zu übernehmen; \*) aber er sah den Sturm daherbrausen, der die Freiheit des nördlichen Deutschlands knicken sollte, und wenn einerseits eine schwer zu beseitis

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben (d. d. Zelle, 10. December 1622) an Christian Wilhelm von Brandenburg sagt Herzog Christian von Lüneburg: "Alldieweilen Wir, Gott lob, die Jahre ziems-lich erreichet, die Zeit je laenger je unruhiger, schwüriger und gefährlicher, die Reichs=Constitutiones, darauf Wir unsere Pflicht abgeleget, nicht allenthalben attendiret werden wollen»— so legen Wir unser Amt als Kreisoberster nieder.

gende Spannung gegen den Vetter in Wolfenbuttel und den diesem verwandten König in ihm lebte, so übersah er andrerseits mit Klarheit die Verhältnisse des Tages und versprach sich von einem Widerstande des Kreises gegen die Macht von Kaiser und Liga keinen Erfolg.

Sobald bei Stade ber Übergang bes Königs von Danemark über die Elbe erfolgt war (7. Juni 1625), zog, verstärkt burch den Grafen Jacob von Anholt, burch Regimenter aus ber Wetterau, Heffen und Belgien, welche in dem letztgenannten Lande um so eher entbehrt werden konnten, als der Mansfelber, bem Rufe von Danemark folgend, von Breda sich weggewandt hatte und in Folge dessen diese Feste gefallen war, Johann Tscherclaes, Graf von Tilly, gegen die Weser und begann durch die Bese= gung von Hörter und Holzminden die offenen Feindseligkeiten gegen das Haus Wolfenbuttel. Bon ben Wefer= städten aus durchstreiften seine Croaten und wallonischen Reiter beutegierig Solling und Leinethal und weckten durch ihre Verheerungen das Verlangen nach Rache in ben Herzen ber Bauern am östlichen und sublichen Ab= falle des Harzes.

Es ist bekannt, welche Veranlassung König Christian bewog, Hameln zu verlassen und sich nach Verden zurück=zuziehen. Unmittelbar darauf wurde jene wichtige Wesersfestung an Tilly übergeben, der sich alsbald in den Besitz von Minden setzte (17. August), die Grafschaft Schaumsburg der schonungslosen Plünderung seiner Regimenter preis gab und sich von hier, nachdem er Stolzenau genommen, nach Nienburg begab, um durch die Einsnahme dieser Stadt zur freien Herrschaft über den Wesers

strom zu gelangen. Den Sieg über Konig Chriftian fic zu erleichtern, glaubte der ligistische Feldmarschall noch ein Mal ben Versuch wagen zu burfen, die Stande von Riebersachsen von bem banischen Bundniffe abzuziehen. In biefem Sinne ließ er eine von ihm felbst verfaßte Proposition (d. d. Hameln 19. Aug. 1625 a. St.) burch eine Gesandtschaft bei bem Kreistage in Braunschweig einreichen\*), des Inhalts, bas er, weil Danemart unter bem Scheine der Kreisbefension »ben Kreis an biesen Tanz und Reigen gelockt" und bie Bewaffnung beffelben betrieben habe, sich gezwungen gesehen, über bie Grenze zu rucken. Doch wolle er, vaus Liebe zu bes Reiches gemeiner Wohlfahrt und Wesen", die Stande burch biese seine Schickung erinnern, ermahnen und warnen laffen, einer reiflichen Erwägung zu unterwerfen, ob die Einigung mit dem Feinde von Kaiser und Reich rathlich sei. Es stehe sein getreues Gutachten babin, bag bie Stanbe ihr geworbenes Wolk vom Könige wieder abfodern unb abbanken, auch ihm auflegen mögten, weber bei Danemark, noch bem Mansfelber ober Bischof Christian in Dienst zu treten. 2018, ohne hierauf einzugehen, die funf Tage spater erfolgte Antwort ber Stande sich mit ber feierlichen Versicherung begnügte, die Rustung lediglich betrieben zu haben, -um sich vor einem feinblichen Gin= bruche sicher zu ftellen, erklarten sich die Abgefandten (25. August a. St.) babin, baß, ba man bie Bewaffnung nicht für eine Rreisbefension, fonbern für neinen gefährlichen

<sup>\*)</sup> Eigenbiliche Berhandlung des Creiftages, so im Augusto dieses, 1625 Jahres zu Brannschweig gehalten. Gedruckt im Jahre Christi 1625. 8.

Prätert halten müßte, eine schließliche Resolution hinssichtlich der Entwassnung begehrt werde. Tilly, so lautete der endliche Bescheid (Hauptresolution) der Stände, sei ohne erhebliche Ursache feindlich in den Kreis gerückt und habe das Fürstenthum Kalenberg, auch die Grasschaft Hopa und zum Theil das Herzogthum Braunschweig wolsendüttelschen und göttingischen Theils in verdärmliche Desolation geset. Dennoch sei man zur Abdankung der Gewordenen bereit, jedoch nur unter der ausdrücklischen Bedingung, daß Tilly den Kreis räume und alle streitigen Punkte der Entscheidung einer allgemeinen Reichszersammlung überlasse.

Nach dieser Erklärung mußte, da eine rechtliche Aussgleichung, wie solche die Stände erheischten, weder in München noch in Wien genehm sein konnte, der Kampf erfolgen, welcher bekanntlich mit der völligen Niederlage des dänischen Heeres und mit der Unterjochung niederssächssischer Freiheit endete. Eine höchst interessante Episode in diesem Ringen protestantischer Stände gegen die kathoslische übermacht bilbet das Gesecht bei Seelze und der bei dieser Gelegenheit erfolgte Tod des jungen Herzogs von Altenburg.

In der für den ritterlichen Christian von Halberstadt so unglücklichen Schlacht bei Stadtlohn (18. Julius 1623) war Herzog Friedrich von Altenburg zugleich mit Wilhelm von Weimar, dem Rheingrafen Johann Philipp und den Grafen von Isenburg, Witgenstein, Löwenstein und Schlick in die Gefangenschaft der Ligisten gefallen, hatte dann auf die Fürditte des Kurfürsten von Sachsen seine Freiheit vom Kaiser zurückerhalten (1624) und unlange

barnach in dem Könige Christian abermals dem Feinde Ferdinands II. die Hand geboten.

Es war gegen Ende des Septembers \*) 1625, als Herzog Friedrich auf dem ihm angewiesenen Musterplate zu Walsrobe anlangte, sein für Danemark neugeworbenes, aus 700 Mann bestehendes Reiterregiment übergahlte und sich sodann beeilte, einem am 12. October empfangenen königlichen Befehle gemäß, sich in die Nähe ber Stadt Hannover zu begeben, um von seinem in Seelze anges wiesenen Hauptquartiere aus einem ploglichen überfalle ber genannten Stadt von Seiten ber Ligisten vorzubeugen\*\*). In den benachbarten Dörfern lag mit stärkeren Reiterschaaren Johann Michael von Obentraut aus ber Dberpfalz, der früher für seinen Kurfürsten Friedrich stritt, jest als Generallieutenant unter dem zum General der gesammten banischen Reiter ernannten Herzoge Johann Ernst von Sachsen=Weimar befehligte. In und um Wunstorf aber waren verschiedene danische Fußregimenter vertheilt.

Kaum in Seelze eingetroffen (17. October), wurde Herzog Friedrich vermöge der Nähe des Feindes durch stündlich wiederholten Allarm in steter Kriegsbereitschaft

\*) Hier, wie bei den nachfolgenden Daten, ist die Rechs

<sup>\*\*)</sup> Gründlicher Bericht, welchergestalt der durchlenchtige hochgeborene Fürst und Herr, Herr Friederich, Herzog zu Sachssen z., Oberster, in einem Tressen bei Selzem, einem braunsschweigischen Dorff, nicht weit von Hannover liegend, mannslich wider die Tillysche Chavallerie gesochten und mit ewigem Rhum daselbst das Leben gelassen. Gedruckt im Jahr 1625. 4.

gehalten, da Tilly, nachdem er durch Konig Christian IV. zur Aufhebung ber Belagerung von Nienburg und zur Rucktehr in die Grafschaft Schaumburg gezwungen war, sich von hier, nach Zusammenziehung aller Streitkräfte, in bas Land zwischen Deister und Leine gewandt und bie Belagerung von Kalenberg begonnen hatte. Wegen dies fer Roff und Mann ermudenden Unfälle verabredeten sich Herzog Friedrich und Obentraut, mit etlichen Reiterregi= mentern und etlichen tausend banischen Fußknechten in ber Nacht vom Sonntag (23. October) auf ben Montag einen Angriff auf des Feindes Armada zu magen, ber= gestalt, daß man noch vor Anbruch bes Tages sich auf die Sorglosen werfe. Doch unterblieb dieser Anschlag, weil das von Wunftorf erwartete danische Fusvolk, von feinen Wegweisern irre geleitet, zu spat auf bem bestimmten Sammelplate anlangte. Durch die geistige Span= nung und weil er an der Spite seiner Reiter die ganze Nacht hindurch win voller Bataglia gehalten, gar laß und mude« gebachte ber Herzog sich auf kurze Zeit einem Geist und Körper erfrischenden Schlummer zu überlassen, als ihm um 2 Uhr Morgens Botschaft ward, daß der Feind, welcher so eben Schloß Ralenberg zur Ergebung gezwungen hatte, seine ganze Macht im Felde bei Pat= tensen ausbehne, um, wie bas Gerücht gehe, Hannover ober Hilbesheim zu berennen. Da raffte der Herzog sich auf, sandte Eilboten mit dieser Nachricht an Johann Ernst von Weimar und Hans Michael von Dbentraut, bat um Verhaltungsbefehle und, indem er vorsichtiger benn zuvor, die Wachtposten ausstellte, sorgte er einstwei= len bafur, baß seine Schwadronen bie Rustung nicht ablegten, sondern, die Rosse gesattelt, die Feuerwasse schußbereit, zur Abwehr fertig standen.

Also hielten die Reiter von 2 bis 9 Uhr Morgens, ohne daß in dieser Zeit von des Feindes sernerem Vorderingen Kunde gekommen wäre, als plöslich, da eben der Herzog sich eine kurze Morgenruhe gönnen wollte, ein wildes Durcheinanderrusen der Mannschaft das Dorf erschreckte und man gleichzeitig einzelne tillpsche Reiter wahrnahm, die dis in das altenburgische Quartier hinseinsprengten\*).

Alsbald warf sich ber Herzog auf sein Roff, vergaß aber in sturmischer Gile — es hing fein Leben baran die Sporen umzugurten, sette sich an die Spite bes Regiments und gab zugleich ben Fuhrknechten Befehl, über die hart bei dem Dorfe über die Leine geschlagene Brude mit ben Padwagen zu segen. Kaum hatten die Auhrknechte bas rechte Ufer bes Flusses erreicht, als sich ein blinder garm unter ihnen erhob, daß ber Feind ihnen im Nacken, worauf die meisten in einem Galopp die Entfernung von zwei Meilen bis Neuftadt zurudlegten, andere bie Strange abhieben und mit ben Pferben bas Weite suchten, nachdem sie sich des ihrer Obhut anvertrauten Gutes bemächtigt hatten. Herzog Friedrich aber, nachbem er Boten in die benachbarten Reiterquartiere hatte sprengen lassen, um Succurs zu erbitten, sturmte ben Seinigen voran, gerabe bem Bortrabe bes 10,000 Mann starken Feindes, entgegen und brachte ihn zum

<sup>\*) »</sup>Und hewet der Feind mit eilich wenig einzelen Reu= tern an die Quartier.«

Weichen. Kaum baß dieser, von etlichen Reiterregimentern verstärkt, wieder vordrang, als der Herzog, welcher während dieser Zeit vom nahenden Generallieutenant Obentraut Besehl erhalten hatte, die Gegner abermals zurückzuwersen, in Jugendlust sich wiederum auf die Tillyschen warf. Aber des Feindes Stoß war zu mächtig; das Häustein der dänischen Reiter wurde übermannt, eine Rugel zerschmetterte den linken Arm des Herzogs und den während des Gesechts eintressenden Obentraut warf ein Schuß durch den Leib aus dem Sattel. Von den Ligisten ergriffen und in den Wagen des Grasen von Anholt gedracht, rang der Generallieutenant, einst Wassengenosse Tillys in Ungarn, noch einige Stunden mit dem Tode, die er das Auge schloß.

Inbessen wurden die altenburgischen Reiter bis zu dem von einer kleinen Anzahl Musketiere besetzten Leine= passe verfolgt. Von ben Anstrengungen des Tages und der vorhergehenden Nacht bis zum Tode ermüdet, über= bies wegen bes Schusses im Arm nicht im Stanbe, sei= nen großen Hengst zu lenken, der keuchend zusammen= brechen zu wollen schien, gewahrte ber Herzog im Gebrange bes Ruckuges ben Rittmeister Levin von Hobenberg und zu ihm sich wendend rief er, er sei hart verwundet und so ber Rittmeister ein ehrlicher Cavalier, moge er bei ihm bleiben und ihn nicht verlaffen. Solche Worte horte Frig Prissel, arbeitete sich burch bas Gebrange bis er ben Herzog erreichte und sprach, er wolle bei Seiner Fürstli= chen Gnaben, unterthaniger Schulbigkeit nach, verharren. Sodann, weil er bes Fürsten große Schwäche vermerkte, streifte er bessen Bengst ben Zaum über ben Kopf, nahm

Degen an und beschwor den Wunden, sich der Sporen zu bedienen. Diese aber fehlten dem Herzoge, der, uns geachtet seiner äußersten Anstrengungen, das Thier nicht aus der Stelle zu bringen vermogte und den mit Feinzbesblute gerötheten Degen, welchen er bis zu diesem Augenblicke in der Rechten gehalten hatte, dem Fris Prissel übergab, weil er sühlte, daß ihm wegen der Schmerzen im linken Arm gar schwach wurde.

Indem sich also Beide noch zu retten suchten, kam ein feindlicher Officier in einem braunen, mit Gold besetzten Pelzrocke ihnen »nachgehawen « fragte kurz » was Volks sie wären « und als Prissel » gut Freund « geantwortet, zog er es in ein Gespött und » legte sein Pistol an das Ohr des Herzogs « worauf dieser jähling vom Pferde herabsank und ohne daß es die Lippen noch einzmal geössnet hätte, den Geist aufgab. Friz Prissel aber wurde von einem dem besagten Offiziere Folgenden oberzhalb des Elnbogens durch den linken Arm geschossen, worauf er seinem Pferde die Sporen gab und schweren Herzens die fürstliche Leiche hinter sich ließ.

Neben Dbentraut, den er im Leben gar selten geses hen und nach dessen näherer Bekanntschaft er von jeher ein unwiderstehliches Verlangen getragen hatte, wurde Friedrich von Altenburg — er hatte sein Alter auf nur 27 Jahre gebracht — beigesett. »Da liegt er noch uns begraben, »sett ein gleichzeitiger Berichterstatter hinzu, »und Gott der Allmächtige helse, daß mehrgedachter fürstlicher Leichnam zu dero Ruhebettlein sänftiglich gebracht werden möge, sei der Seele gnädig gewesen und verleihe an seinem großen Tage Ihrer Fürstlichen Gnaden mit allen Christgläubigen auserwählten Kindern Gottes eine fröhliche Auferstehung. Amen.«

Auch des Herzogs Stallmeister, Dietrich von Schart, bessen Bruder gefangen wurde, lag auf der Wahlstatt; desgleichen die vier Corneten; der fürstliche Leibcornet, Hans Ernst von Gleissenthal, ertrank beim überseten über die Leine und wurde neben dem von Schart in der Kirche zu Neustadt begraben. Der Obristlieutenant Georg von Mengersheim wurde durch den Schenkel geschossen und gefangen. "Desgleichen sind noch etliche von Abel und sonst gute Gesellen, deren Namen dei Revidirung der Rollen erst offenbar werden, und also meines Ersachtens auf hundert Pferde geblieben, die übrigen zersstreuet. «

Bon Seelze begab sich Tilly vor Hannover, lagerte sich auf dem Berge von Linden und es würde die Stadt seiner Aufsoberung zur Übergabe um so eher entsprochen haben, als etliche Burgemeister und Nathsverwandte bezreits dafür stimmten, wenn nicht in diesem Augenblicke Johann Ernst von Weimar in's Thor gesprengt wäre und von der Bürgerschaft die einhellige Erklärung erreicht hätte, » bei Seiner Königlichen Majestät zu Dänemark sest halten « und ein Regiment, das Grüne genannt, welches der Obrist Philipp Lipp sührte, einnehmen zu wollen. "Der Feind liegt nunmehr bei Hannover, schließt ber Bericht, untersteht sich, der Stadt das Wasser zu nehmen, welches aber schwerlich geschehen wird. Signatum den 29. October 1625. "

Erst am 17. Februar 1626 wurden die gegen einen bei Eldagsen gefangenen ligistischen Obersten ausgewechsselten Leichen von Obentraut und Friedrich von Altenburg ins Thor von Hannover gebracht und in die Kirche St. Ügidi beigesetzt, von wo die irdische Hülle des Herzogs drei Jahre später nach Altenburg in die Gruft seiner Wäter geführt wurde.

Vergl. »Einige Bemerkungen über H. M. v. Obenstraut«. Vom St. G. D. Dr. Iffland. Im Hann. Magasin 1830. Stuck 39 und 40.

#### II.

### Beitrag zur Geschichte des Gildenwesens.

Vom Facultätsaffessor Dr. Schaumann in Göttingen.

Die Geschichte bes Gilbewesens in der germanischen Welt ist noch immer nicht völlig aufgeklärt, namentlich ruht die Entstehung dieses Instituts noch in vollkommenem Dunkel. Die Meinung, welche Wilda in seiner "Geschichte des Gildewesens" ausspricht, daß von den Gastereien der alten Deutschen und Standinavier ausgegangen werden müsse, wird, obwohl sie schon früher in einer Abhandlung von Zeibler: de sacramento Gildoniae, ad capitularia quaedam Caroli Magni illustranda, Altors 1744, ausgesprochen ist, unmöglich allgemein bestiedigen. Die Gilden haben von jeher eine hohe rechtliche, vielmehr staatsrechtliche Bedeutung gehabt, und Institute dieser Art sind durch eine ähnliche Nothswendigkeit bedingt, wie der Staat selbst.

Es ist hier nicht der Ort, eine weitläuftige Unterssuchung dieserhalb vorzulegen; wohl aber mag has Ressultat einer solchen in kurzen Andeutungen hier stehen.

Die Gilben waren beständig nur Verbindungen zur Sicherung des Lebens; die jedoch für diesen Zweck unter veränderten Zeitumständen auch verschieden arbeiteten.

So lange sich bei einem Bolke ber Grundbesit so vertheilt findet, daß Ackerbau und Biehzucht dasselbe vollkommen allein ernähren, und viel mehr Land vorhanden ist, als die zerstreut auf eignem Acker wohnende Einwohnerzahl nothig hat, so lange wird das Leben bes Einzelnen stets nur durch den Einzelnen selbst gefährdet, und von keiner andern Seite her. So war es früher in Deutschland; man kannte kein kunftliches Zusammenleben; Jeder lebte auf feinem Acker, ber ihn nachst ber Mark vollkommen ernährte. So lange nun ferner ber Grund= besitz einigermaßen gleichmäßig vertheilt, und daher die barauf beruhende Macht auch gleich ist, — b. h. in Beziehung auf altdeutsche Berhältnisse: so lange ber Stand ber Freien in Folge politischer Verhältnisse sich noch nicht in machtigere Eble und weniger bebeutenbe Freie getheilt hatte; - so lange wird es auch nie Berbindungen be= burfen zum Schute bes Lebens. Denn jeder Einzelne war machtig genug, sich selbst gegen einen Undern, ber nicht mehr Macht besaß, zu vertheidigen. Das nackte Leben freilich erhalt so birect noch keine Sicherung gegen Hinterlift und bosen Willen; wohl aber durch den psychi= schen Zwang, der durch die Aussicht ausgeübt wird: daß der Erbe und die ganze Familie des Getodteten die

Macht haben, sich an dem Thater zu rächen, vorzüglich aber ihn zu zwingen, eine gewisse seizesetzte Buse zur Sühnung des Mordes zu zahlen. Und nur dieses Verhältniß ist es, von welchem wir hier reden. Gilbe, in der Bedeutung, die wir dafür gleich entwickeln werden, fällt bei solchem Stande des Staates ganz mit Familie zusammen; dies ist aber noch nicht Grund genug, um aus allem, was die Familie sonst noch thut — Gasstereien anstellen, Essen, Trinken, — wichtige Elemente sur Entstehung der Gilben abzuleiten.

Allein im Staate konnte es nicht lange so bleiben-Unterschied ber Stande trat ein, und die Unterscheidung in einen erblichen Stand ber Eblen und Freien warb burch ben ungleich gewordenen Grundbesit, und bas barauf beruhende größere Unsehen ber Ersteren herbeigeführt. Nun war Gut und Leben bes Freien wirklich nicht mehr gesichert, benn kein psychischer Zwang hielt ben mächtigern Eblen zurud, Angriffe barauf zu unternehmen. Der Freie, mit einer oft zehnfach geringeren Macht, hatte weber Aussicht, den Eblen mit Erfolg rachend anzugreifen, noch ihn zu einer Buße zu zwingen. Auch bei ben Ge richten ging dies so lange nicht, wie in der beutschen Verfassung es Jedem frei stand: Buge zu bezahlen, ober es auf die Fehde ankommen zu lassen. Allein auch für die Eblen hatte bieser Stand ber Verfassung einen an= dern Nachtheil. Nehmen wir an, ein Edler sei von einem Freien erschlagen. Der Familie bes erstern lag ohne Zweifel mehr an Bezahlung der hohen Buße (Wehrgelb) als an Tobtung bes Thaters; und war biefer gefloben, so hatte man nur den Erben, um ihn aber auch

nur wegen der Buffe in Anspruch nehmen zu konnen. Nun aber betrug das ganze Vermögen des Thaters lange nicht fo viel, wie bas unmäßig erhöhete Wehrgeld bes Edlen! Der Freie konnte also bei dem besten Willen nicht in Frieden den an ihn ergehenden Unfoderungen genügen, und ewige Sehben und nie untergehende Rache ware Folge gewesen. Bei einer folchen Stellung Hauptstände bes Bolks gegen einander hatte allerbings eine beutsche Staatsverfassung kein Jahr ohne Auflosung bestehen tonnen; eine bringende Rothwendig= teit war ba, diesem Digverhaltniffe abzuhelfen, und der Weg, den man einschlug, war so einfach und folgte so naturlich aus dem Bedürfnisse, daß es wohl kaum je wieder eine Einrichtung in einem Staate gegeben hat, die bei gegebenen Pramissen das so vollkommen herstellte, was man von ihr foberte und erwartete.

Mehre Freie, — wohl nicht immer eine gewisse Bahl wie bei den Angelsachsen, wo zehn zusammentraten, sondern dies wechselte nach dem verschiedenen Wehrgelde der Bölker\*), — traten in eine besondere Verbindung und Bürgschaft zum Schutze ihres Wehrgeldes. Diese hatte auf der einen Seite die Verpflichtung, die etwaigen Ansprüche des Einzelnen mit auszusechten, auf der andern Seite aber mußte sie zusammen auch für Das einstehen, was von dem Einzelnen nicht zu erhalten war. So war das alte Verhältniß im Staate wieder hergesstellt. Der Edle konnte sich nicht willkürlich an den

<sup>\*)</sup> Bielleicht steht die höchste Zahl der Eideshelfer in den Gesehen der altbeutschen Bölker mit einem derartigen Inssitute in Verbindung.

Freien vergreifen, benn er sah bann eine Berbindung gegen sich, die seiner Macht gleich war; dastur war er aber auch sicher, aus dem Vermögen aller Glieder dieser Verbindung für solche gesetwidrige Handlungen des Einzelnen befriedigt zu werden, wofür das Vermögen des Thäters allein nicht ausreichte. Man muß sedoch, was nur kurz angedeutet werden soll, solche Specialdürgschaften wohl von der großen Sesammtdurgschaft unterscheiden, welche allein das liegende Eigenthum, keinestweges aber wie Möser und nach ihm Viele meinen, die Person und das Wehrgeld sicherte.

Für eine solche Verbindung kommt der Name Gildonia vor, und es gibt überhaupt, bei Entwickelung der Staaten germanischer Stämme, wenige bekannte Verhältnisse, die überhaupt älter wären. Darum muß die Geschichte der Gilden hiermit beginnen \*).

In den Gesetzen der Angelsachsen sindet sich dies Berhältniß unter dem Namen Freodurg am meisten ausgebildet, und am klarsten wiedergegeben. Ich verweise dieserhalb auf Rogge, Gerichtswesen der Germanen pag. 60, welcher daselbst unter andern schon eine Stelle citirt hat, der auch wir uns bedienen wollen, weil sie

<sup>\*)</sup> Dies wird um so gewisser, wenn man die älteste Besteutung des Wortes gilbe, gelbe, guilte, denn alle diese Namen kommen vor, erwägt. Vergl. Grimm R. A. p. 649. Nro. 3. geld ist Genugthnung, Ersatz d. altnord. giald und gialda haben noch erweiterte Bedeutungen dieses Hauptbegrisses. Noch viel mehr tritt der Zusammenhang von: Zahlen, genugthun, und Silde, im Angelsächsischen in der gleich solgenden Stelle hervor. Eben so im Altniedersächsischen; cf. Heliand ed. Schmeller II. s. v. geldan.

allein schon hinreicht, Beleg für alle die bisherigen Pro= positionen abzugeben. Sie ift unbedeutend verandert, auch in ben Legg. Alfredi, cap. 27, enthalten. Si quis ex parte patris sui cognatione carens homicidium faciat. si ex materna parte cognationem habeat, reddat ipsa tertiam partem compositionis, tertiam congildones\*), et pro tertia parte fugiat. Si nec maternam cognationem habeat, solvant congildones ejus dimidiam compositionem et pro dimidia fugiat. Si quis occidat\*\*) hujusmodi qui parentes non habeat, compositionis medietas solvatus regi et medietas gildonibus.

Allein bei allen beutschen Stammen kam ohne Zweifel basselbe vor. Rogge, in der eben angeführten Stelle, weiset es fur die Franken in bem Institut bes Contubernium nach; die besten Beweise jedoch dafür bleiben immer die Verbote solcher kleinen Verbindungen unter der Regirung der spatern frankischen Konige seit Karl dem Großen. Go &. B. in dem Capitul. Francicum de 779 \*\*\*) §. 16; De sacramentis per gildonia in-

\*\*) Ohne Zweifel zu lefen: occidatur; benn so wird bas Gesetz auch in ber latein. Abfassung Heinrich I. (Wilkins

<sup>\*)</sup> Nicht etwa nur in ber späteren latein. Übersetzung be= bient man sich bes Worts: congildones, sonbern bies ist erst aus bem angelsächsischen Original entstanden : - dhriddan dael dham gegyldan — gylden dha gegyldan healfne — healfne dhaem gegyldan. Wilkins Legg. Anglosax. p. 41. cf. Ibid. Leges Inae p. 18.

pag. 261) wiedergegeben. \*\*\*) Pertz III p. 37, woselbst die Lesarten der einzelnen Codd. gildunia, geldiona etc. nachzusehen find, cf. Du Cange s. v. gilda sqq.

vicem conjurantibus ut nemo facere praesumat etc. Ein gleiches Verbot kommt in den Legg. Longo-bardorum Lib. I tit. 17 L 7 und an vielen andern Orten\*) vor. Dieser Umstand erklärt es, weshalb in geschriebenen Monumenten dies Institut nicht beutlicher hervortritt.

Allein weshalb verbot man ein so vernünftiges Institut? Ale Erklarung biefes Umftanbes und jener Gefete stehe hier nur das bezügliche Hauptmoment. Gerade bei Franken und Longobarden bilbete sich mit der Gewalt ber Großen und der vollkommenern königlichen Gewalt ein vafallitisches Verhältniß aus, was die Grundlage der Staatsverfassung beider Bolker wurde. Diesem Princip war aber die völlig unabhängige Stellung der kleineren Freien ganz und gar zuwider; der Staat zerfiel in Mas= sen, die ein Einzelner schütte, und die von diesem mehr oder weniger abhängig fein mußten, und nur burch diese Einzelnen, die burch Beneficialnerus vom Konige abhängig waren, wirkte bieser auf bas Bolk. Hierzu gelangte man, in Folge ber Kriege und Zuge ber Longo= barben bei biesem Bolke fruher als in Deutschland, eben weil es hier spater möglich war, ben einzelnen Freien zur Abhängigkeit zu zwingen; allein man kam auch bazu; und mit biesem Greigniß schließt zugleich bie erste Periode ber Geschichte ber Gilben \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Reihe folcher Verbote läßt sich fortlaufend bis in's 12te Jahrhundert aus den Gesetzen darlegen. Diese Verbote erklären es zugleich, weshalb man über die alten Gilden so wenig Positives in den frühesten Rechts- und Geschichts-Quellen sindet.

<sup>\*\*)</sup> Eine überaus charafteristische Stelle für jene Beit

So wie Jemand einen Kreis von Schüglingen um sich versammelte, übernahm er zunächst die Verpflichtung, jeden derselben gegen Gewalt von Außen her zu schützen und zu rachen. Damit aber ber Kreis in sich selbst einig und folgeweis machtig fei, mußte jede Zwietracht kurz abgemacht und ber Willfur ber Einzelnen entzogen wer= ben. Dies thaten bie, gegen fruher in ihrem Wirkungs= Freise boppelt erweiterten Gerichte. Sie übernahmen es, jenen psychischen Zwang auszuüben, ber so nothig ist für bie Sicherheit ber Personen und des Eigenthums, und ben früher ber Einzelne felbst gegen ben Einzelnen wirkfam herstellen mußte. Die alte Buße ging schon so zu einem großen Theile in Strafe über\*), beren veranberte Form und Bedeutung die Geschichte bes deutschen Cris minalrechts bilbet. Das Leben bes Einzelnen war also von dieser Seite her völlig gesichert. Allein in dem sich ausbilbenben Staate murben bie Menschen naher zusam= mengeführt und ber Lebensunterhalt konnte bei Bielen nicht mehr auf bem eigenen Acker und beffen Gintunften

sindet man in den Benedistin. Capitularien (Pertz IV p. 60.) De oppressione pauperum hominum librorum ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant. Solche Gesetze sind nur des Scheins wegen da, sie schützen die Freien nicht gegen Mächztige, nachdem man Ersteren durch die gedachten Gebote die Nacht genommen hatte, sich selbst zu schützen. Im weltzlichen Staat waren diese Ediste ganz vergessen; die Geistlichen suchten sie wieder in den Capitular. des Benedictus Levita in Anregung zu bringen, denn die wachsende sest begründete Lehns. macht der Weltlichen konnten sie nicht mit günstigen Augen ausehen.

\*) In der Regel als fredum vom Gerichtsherrn erhoben.

bafirt bleiben. Dies angebeutete Berhaltnif wird nicht deutlicher als in den entstehenden Städten. Jeder Les bensunterhalt außer bem, ben ber Boben gewährt, ift ein kunftlicher, und baher auch ein unsicherer und gefahrbeter; er kann wieber nur burch kunftiche Mittel zu einem möglichst sichern gemacht werden: und biesen 3weck zu erreichen, war Aufgabe ber Gilben, die nun in anderer Richtung thatig fein mußten. Fruber mußten fie birect und allein bas Leben schüten; jest hatten fie Dies nicht mehr nothig; wohl aber empfanden Diesenigen, die ihren Lebensunterhalt nicht auf eignen Grundbesit bafiren konnten, die Nothwendigkeit, solchen durch gewisse Einrichtungen möglichst zu sichern. Die Gilben, in ihrem ursprünglichen Wirken gehemmt, und von nun an auf eine ganz andere Richtung hingetviesen, bildeten bieselben weis ter aus, und sicherten nun bas Leben in feinen fünstlichen Subsiffenzmitteln. Außer Acerbau sind von diesen Handwerke noch die sichersten; und diese ernahren wieder bann am sichersten, wenn die Bahl ber Ausübenden mit bem Bedürfniß in einem gewissen Berhaltniß steht. Dies herzustellen, war ohne Zweifel erfte Aufgabe ber Gilben, und so folgt aus bem oben aufgestellten Principe die eigentliche Bebeutung und Nothwenbigkeit ber Sandwerksgilben; ich fage bie Nothwenbigkeit, benn man muß eine alte Beit, wo fast jeder Betrieb auf einen festen, unveränderlichen Rreis der Consumenten beschränkt mar, nicht mit ber jetigen verwechseln, wo ber neuen, wunderbaren Berbindungen der Bolker wegen, jener Kreis über die ganze Erde ausgebehnt ift.

Die zweite Periode der Geschichte der Gilden lehrt

die Ausbildung berfelben in diesem Geiste. Man beginnt damit in der Regel die Geschichte der Gilden überhaupt in Deutschland, wohl der Sicherheit und Reichhaltig= keit der Quellen wegen. Allein Dies ist nicht recht; wes nigstens muß man von vorn herein den Gebanken fallen lassen, daß Institute biefer Art neue seien, von den altern Gilben ganz verschieden. Dieselbe Nothwendigkeit gab bei veränderter Richtung des Lebens und der Verfassung demselben Institute nur einen verschiedenen Charafter. Die Gilben des ersten Zeitraums hatten allerdings eine viel höhere staatsrechtliche und politische Bedeutung; allein die Gilden des zweiten Zeitraums legten diese nur gezwungen ab, und suchten sie, stets eingebenk ihres alten Standes, wo es nur ging, wieder einzunehmen. Daher die ewigen Streite mit den Gerichten, die ihnen ihre erste höhere Stellung genommen; daher ganz conform mit ben Capitularien, bie Absetzungen und Wiedereinse= hungen der Gilben von späteren Kaisern, wozu auch unsere Mittheilung im Folgenden einen Beitrag liefert.

Denn man glaube ja nicht, daß troß aller Verbote ber fränkischen Kaiser die Gilden der ersten Periode ganz aufgehoben seien; solche, auf einer so tief liegenden Nothwendigkeit beruhende Institute lassen sich nicht rein verweischen, sondern sie gehen nur nach und nach durch Veränderungen und Entsernungen von ihrem ersten Iweck ihrer Aussösung entgegen. Solche Verbote, wie sie noch unter Friedrich Varbarossa vorkommen\*), beziehen sich

<sup>\*)</sup> Radevicus d. g. Fried. I Lib. II, cap. 7 B. Urstisius p. 511: Conventicula quoque et omnes conjura-

meiner Meinung nach, auf Gilden der ersten Art; sebensfalls sind überbleibsel die im 11. und 12. Jahundert so räthselhaften » byergilden \*) «. Es waren Congildones, by — er — gilden (bei der Gilde) und keineswegs eine Art Unfreier, wie in den meisten deutschen Geschichtsund Rechts Büchern vorkommt. Daß solche dem Stande der Freien zugeschrieben werden müssen, habe ich schon anderwärts bewiesen \*\*); aber Handwerksgilden bildeten sie auch noch nicht.

Der beste Probirstein einer neuen Theorie ist: wenn sich alle Incidentpunkte ganz von selbst losen. Das dars gelegte Sachverhältniß erläutert wie ich glaube natürlicher und einfacher als andere Darstellungen wenigstens solgende Punkte:

- 1. Gilben konnten nur in dem Stande der Freien aufkommen, so wenig in dem Stande der Eblen als dem der Unfreien.
- 2. Die beutsche Gerichtsverfassung, die Eigenthum

tiones in civitatibus et extra, et iam occasione parentelae etc. Dies Geset ist keineswegs ein nur für Italien erlassenes.

<sup>\*)</sup> Wo das ursprünglich deutsche Verhältniß der Stände und die Verfassung sich gleich blieben, läßt sich auch die in die späteste Zeit noch etwas Gleiches nachweisen z. B. im Dithe marschen das Institut der Klüste (Nevcorus Chron. v. Dithm. I. p. 206). Diese waren keinesweges allein Familienverbinsdungen.

<sup>\*\*)</sup> Gesch. b. niebersächs. Bolkes p. 564; man begreist überhaupt nicht, wie nach so klaren Diplomskellen, wie z. B. Schannat Vindem. II, 116, — de liberis hominibus, qui vulgo bargildi vocantur etc. man noch an weltliche Bier=zin sige, also Unfreie, im Gegensatz ber geistlichen Gerocenssualen, hat benken können.

Einzelner wurde, und nicht dem Bolke selbst blieb, mußte den Untergang und die Verbote der Gilden, so wie sie ursprünglich waren, herbeiführen.

- 3. Die fernern Gilden konnten nur bei solchen vorkommen, welche den Lebensunterhalt nicht allein vom Grund und Boden zu bezies hen im Stande waren, b. h. vorzüglich nur in Städten.
- 4. Wo dies geschah, kommt nie ein Gilbemitglied, und eine Gilbe überhaupt vor.

Welches Jahr für Herstellung ber beiben Perioben ber Geschichte ber Gilben in Deutschland entscheibend fei, läßt sich nicht bestimmen; Territorialität und vollkommen ausgebildeter Lehnsnerus, welche Beide in verschiebenen Gegenden zu anderen Zeiten hervortraten, überhaupt übergang von ber Urverfassung beutscher Stamme zur zweiten Stufe, geben bie Scheibungszeit an. Es liegt zu nahe, als bag wir nicht noch auf einen Punkt aufmerksam machen sollten. Die ganze Verschiebenheit ber englischen und beutschen Staatsverfassung in ihrer weitern Ausbildung beruhet allein auf den Gilden der ersten Periode, beren Hauptaufgabe es war, den Stand ber gewöhnlichen, unbegüterten Freien \*) gegen die Macht ber Eblen zu schüten. Bahrend, wie wir sehen, unter Alfred dieses Institut in England im höchsten Flor stand, und vollkommener als irgendwo ausgebildet in Gefeten ausgesprochen war, hatte man in Deutschland schon seit

<sup>\*)</sup> In beiben Staaten, seiner Bahl und seiner Bebeutung nach, einst die Hauptmasse ber Nation.

120 Jahren gerade durch Gesetze daffelbe aufzuheben gearbeis tet. Der unbeguterte Freie verschwand also hier stets mehr und mehr in bem Lehnsnerus und hatte gar feine politische Bebeutung. Die Normannen konnten jenes ben Englandern gewohnte Element nicht ausloschen \*), wohl hier und ba etwas zuruckhalten: es brach sich seit der Magna Charta von selbst Bahn. Die eben baburch unabhängigen Freien bilbeten hauptsächlich ben Staat und hatten bamit als ihr Eigenthum beffen Sauptprarogative in Sanben. In Deutschland hingegen konnten sich, nach Berbot jener Gilben, die einzelnen Freien, obgleich auch hier ber Zahl nach, der Hauptstand ber Nation, nicht mehr felbstständig erhalten. Gie mußten ben Schutz einzelner Großen suchen, und aus folchen Schutzund Lehnsverbindungen bilbeten die Großen ben Staat. Wenn auch die personlichen Rechte der Ginzelnen unangefochten blieben, so kamen doch die Prarogative eines Staates als solchen, in die Banbe- bes Schütenben; und gang naturlich, benn ber Schut ber allein von feiner Macht ausging, war bas Band, was überhaupt die Territorien in Deutschland umschlang und bilbete.

Einen Beitrag nun zur Kenntniß bes Gilbenwesens ber zweiten Periode zu liefern, ist bas Folgende bestimmt,

<sup>\*)</sup> Denn dasselbe oben eitirte Gesetz sindet sich als forts während gültig nochmals unter Heinrich I. ausgesprochen. cf. Legg. Henrici I. bei Wilkins, Legg. Anglosaxon. p. 269. Überhaupt würde eine genaue Forschung ergeben, daß der Lehnsnerus der Normannen keineswegs so allgemein und so tief in das englische Volksleben eingegriffen, als die meisten Darstellungen uns glauben machen. Es erhielt sich unendlich viel Nationales.

und ich darf um so eher sagen, daß es hierzu vor hun= dert ähnlichen Mittheilungen geeignet ist, da ich überall weiter kein Verdienst bei Verarbeitung des Stoffes selbst habe.

Der Driginalcober, im städtischen Archive zu Goslar verwahrt, und mir durch die Gute bes herrn Burgermeisters Sanbvoß baselbst mitgetheilt, enthalt 40 Perga= mentblatter in fl. Fol. und ist in brei Abtheilungen getheilt. Die erste enthält die Statuten ber Gilbe ber Raufleute; die zweite eine kurze Designation der Privilegien, duf welchen solche beruhen, und die britte eine völlig ausgeschriebene Wiederholung bieser Privilegien von Wort zu Wort. Zwischen allen Abtheilungen sind von Unfang an einige leere Blatter gelassen, um Raum zu haben, etwaige Zusätze mit einschreiben zu können; Dies ift auch zum Theil geschehen, jeboch nur mit ganz unbebeutenden Sachen. Ich habe Sorge getragen, baß sich die Abtheilungen, so wie auch die Zusätze, leicht erkennen laffen. Die Abth. 2, welche bis 1410 Privilegien an= führt, gibt schon die Zeit an, wann der Coder geschrie= ben sein muß; alle biplomatischen Rennzeichen weisen gleichfalls auf ben Anfang bes 15. Jahrhunderts. den in der zweiten Abtheilung bezeichneten Nrn. 13-16 findet sich in der britten nichts ausgeschrieben; wahr= scheinlich waren biese Privilegien neuer und in originali leichter zur Hand.

Der Reichthum des Stoffs springt von selbst in die Augen. Die ungedruckten Kaiserurkunden, wenn auch nur Übersetzungen, werden einen willkommenen Beitrag zu den Regesten geben; ich habe die Übersetzungen bekannter Urkunden mit bem lateinischen Driginaltert verglichen, und sie überaus treu befunden; mir find baher die bis jest ungebruckten Urkunden in diefer Form mehr werth, als wenn sie in späteren Transsumten aufgefunden wären. Wir lernen aus dem Folgenden außerdem, daß eine gewisse Rangordnung in ben Gilben unter einander war, daß eine polizeiliche Beaufsichtigung ihres Betriebs eri= stirte, daß sie aber zugleich ben hochsten Punkt bes Unsehens der spätern Gilben, in bem Rathe zu figen, wahrscheinlich noch nicht erreicht hatten u. f. w. Der Streit ber Gilben mit ben Balbleuten 1290, ber von Otto von Unhalt, als kaiserlichen geschwornen Friedensrichter beendet wurde, und über den man vergebens bisher etwas suchte, findet gleichfalls hier seine urkundliche Erklarung \*). Noch auf einen Punkt nur foll hier aufmerksam gemacht werden. In bem sub Nro. 12 mitgetheilten Documente beißt es: Bortmer alsoban recht alse be waltlube vnn berchlube hebbet. schullet se vnber fet fuluen irschichten vnn schicken na oren behaghen. Diefer Umftand gibt vielleicht einen Fingerzeig für die Zeit der Abfassung der so berühmten, von Leibnig im Theil III p. 535 sq. ber SS. mitgetheilten goslar= schen Berggesetze. Die Freiheit, solche zu sammeln und abzufaffen mar 1290 gegeben; folche Freiheiten murben gern gebraucht, und man barf bie Abfassung jener Gesetze baher nicht später setzen, als in den Anfang bes

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Gesch. b. niebers. Volks p. 416. not. 25. Auch Heineccius in seinen Antt. Goslar. ad a. 1290 geht schnell über biesen Punkt hin; p. 306 erwähnt er ber Urkunsten, aber über beren Inhalt sagt er nichts.

mich. men schal ame syne prouende\*) gheuen de wile dat ed witlik is dat he leuet. Were ok dat also dat ed den sesmannen nicht witlik ghenoch were dat he leuede men scholde se gheuen eyn Jar vmme eyneme synem vrunde de dar gud ghenoch to were dat he se wedder gheue esst he se na syneme dode vp ghenomen hedde. Na dem Jare so bescriuen de sesman dat ome nicht ghegheuen wert.

We ok vor spnen vrunt waken wil dorch ber prouende willen de nicht inheymich en is. deme schal men nicht gheuen. he ne sp an bedevard \*\*) edder an kopvard \*\*\*)

Di schal nemend vnser ghildebroder wand vorkopen bat vromder lude sp. we dat dept de schal ed boten.

Ok schüllet unse ghildebrodere nerghen wand snyden sunder uppe der wort  $\dagger$ ) we des nicht en dept de schal dat boten. Auer synen kynderen unde synem ghesynde möchte iowelk unse ghildebroder wol wand snyden unde delen ane broke.

<sup>\*)</sup> Provende ist ohne Zweisel basselbe was prävende ist, obgleich der Ausbend meist nur von geistlichen Präbenden gestraucht wird. Woher aber hatten die Gilbeglieder eine regelsmäßige Einpahme als Präbenden? Ram ste aus den Busken der Mitglieder? ist hier vielleicht auch an Prove zu benken, in sosen se Oberaussicht über Maß und Gewicht ist? (cf. Halthaus s. v. Prove) Stand die Beaussichtigung dieserhalb, so wie die Einziehung der Busen von den Einzelnen der Gilde als ein Recht zu? das gleich Volgende scheint dies zu bestästigen, namentlich der Vormundseid.

\*\*) Wallsahrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Handelsreise.

<sup>- &#</sup>x27;t) Die Wort ist das Kanshans zu Goslar.

De schal nenn vnser ghildebrodere nenn wand anders volden wen alse he ed hefft ghekofft.

Unde nenn vnser ghildebrobere schal nennerlene wand vor ander wand vorkopen wen alse he bes to rechte mach gheweren.

Dk schal nenn vnse ghilbebroder nemande in siner bode ouer synem wande laten stan he ne sy vnse ghildes broder.

Welk vnser ghilbebrodere ben anderen mit schelbeworden missevoret dat ed witlik is twen anderen vnsen ghilbebroderen de schal dat boten.

Wur vnser ghilbebrobere Jennich dinget na wande vnde komet vnser iennich dar to der kopunghe unde wil he ed halff stan unde mach he ed bereden. men schal ed ome laten.

Ist auer bat over eyn de myt eynander bat laken edder bat wand kopen dat ed over eyn nicht bereden en mach. so berede he ed halff vnde Jenner halff. we des nicht en beyt de schal ed boten.

So welk vnser ghildebroder desser vorscreuen stucke iennich brikt wedder der Coplude vormunden \*) willen. de schal iowelke bote den vormunden lesten mit epner lodighen mark.

Wur vnser jennich enneme ghaste wand affkoste. vnde is dat witlik twen vnsen ghildebroderen so ne mach he nicht deme ghaste entsweren he ne mote ome son gud gheuen edder vnser vrüntschüp enberen.

Welk unser ghildebrodere hedde unrechte wichte edder

<sup>\*)</sup> Bebeutet nur Vorfteher.

vnrechte mate. edder vnrechten reep hefft tolangh dar he mede inneme. edder to kort dar he mede vighene de schal ed hoten. Unde wanne he in dessen stücken drye hefft ghebroken so schal he vnser ghildewesen vorlecht.

Wen vnse morghensprake wert gheboden vnde vnse bode isweskeme manne se kundeg. het to hus vnde to houe vnde son teiken malet an de dore, we denne nicht en kumpt ent prime were vorlaten. kumpt he alse vorlaten is de prime klocke vnde alle de dax nicht en komet den ed ghekundighet was se ne bidden orloues de vorlesset orer iswelk enn quarter wyns.

Ok schal nenn vnse ghildebroder den anderen vorbes den laten he schal one erst manen laten myt twen vnsen ghildebroderen. de maninghe schal ouernechtich weren eir he one vorbeden late. We des nicht en deut de schal ed den vormunden hoten myt epner lodighen mark.

Ok schüllet unse ghilbebrodere de dar stat oppe der word ummethen des Zares enns ut enner boden in de anderen unde schal rechte pmme \*) ghan.

Unde we enne boden meden wel de schal se affmeden den sesmannen der Coplude.

We, auer enn Jar nicht ut ghestan hedde in enner boden. de en scholde nicht toghen.

We ok in syner boden nicht en hedde wandes dat piff marke werd were de en scholde ok nicht toghen.

We ok eyne boden wolde hebben dar he wolde vt vnde in dinghen wan ome des ghelustede. de scholde epne boden nemen op eyner reghe dar men stedes wand sny=

<sup>\*)</sup> Rechtsum, von ber Rechten gur Linken.

ben plecht also dat dar twe boden leddich blynen en twisschen unde schal denne gheuen haluen tyns. alse den vorsmunden ennen haluen verdingh unde deme knechte enn lot. unde en scholde nicht tochghen\*).

Were nu dat Jennich vser ghildebrodere de nepne boden hedde vp der word. deme scholde me boden don darto, de moste wol veir lakene snyden ane ghisse, unde vor iowelk laken schal me rekenen vertich elne verwedes wandes. Unde wat he hir endouen snede dat ed visse lakene worden, so scholden se viss quentyn lodich den vormunden gheuen unde alse vort gheuen wat en boren mochte van iowelkeme lakene eyn quentyn lodich. Quemet ok vppe twelst lakene de scholde denne den boden tyns altomale gheuen alse de dôt de de boden vppe der wort hebbet.

Vortmer so moste of wol eyn unse ghildebrober snyben veyn grawe edder witter lakene. Der schal men dme
rekenen drittich elne vor iowelk laken. Unde wat he hir
enbouen snede dat ed viff lakene worden so scholde he
briddehaluen schillingh goslerscher penninghe gheuen. Unde
alse vort gheuen den vormunden wat en boren mochte
van iowelkeme lakene ses goslersche penninghe. Quemet
ok oppe twelf lakene de he alsus snede de scholden denne
den vormunden den bodentyns altomale gheuen also de
bot de de boden oppe der word hebbet.

De scholben de albus wand sneben io to allen Sente Mychaelis daghen ben vormunden hirvan rekenschup don by dren eben van beyden dissen vorscreuenen stucken.

<sup>\*)</sup> Das obige toghen.

Na goddes bort dusent. drehundert. sestich iar bes vridaghes vor Sunte Johannis daghe to myddensommere hefft hans Ofterrod de Cramer Borgher to Gotinge bekant bat he wand ghesneben hebbe to Werningerobe vnde hedde dat sulue wand vorkofft to Gosler. Dat de= lebe de Rad vor broke. Det weren de Radheren. Cord Rommold. Hinrik wilderur. Hinrik Rommold. Spuers schap voghet. Cord gruger. Werner kerbergh. Conradus poltener. Gobeke feuerer. Gobeke van Barum. herman peperkeller. Borchhard van bornten. vnde Albrecht van bornten. Roseke Rommold. Werner koningh. Werneke van der hende. Conradus Bettingherod. Hinrik By= wende. Bertold van zezen. Johannes Gronewold de elbere. Henningh berbrugghe. vnde Benningh Ermbrechtes. De hadden se dre wiseren dar to vorbodet. Hinrike van ösler de eldere. Hans van leuede. Roleff van Barum. Hans mense. Borchard van bornten be eldere. Giseke van ber hende. Borchard van Nomen. Herman van bornten. Benning van aftuelde.

Item des suluen vorscreuenen Jares unde by des vorbenameden Rades tiden. Bekande de wülleman van Osterrode dat he syn wand hedde vorkofft vor dem münsstere unde vppe dem Markede unde vor den Garbradezen \*) unde anderstöwe hir in der stad. des toch he sek vor den Rad dat he dat wol don mochte. Des schedede de Rad dat he des nicht don en mochte. Unde de Rad enbod deme wüllemanne bi hermanne peperkellere unde bi Ulbrechte van dornten dat he des nicht mer don scholde.

<sup>\*)</sup> Gartoche cf. Brem. niebers. Wörterbuch.

Unde de sulue Rad bat de vormünden van der word bat se bas los leten borch eren willen.

(Einen leeren Raum hat eine jungere Hand benutt, um einen ähnlichen Fall von 1533 zwischen zu schreiben.)

Von etwas jüngerer Hand, aber alter als das eben gedachte Einschiebsel:

Dussen Eyd schullen de vormunden sweren der Gilde also hir nabescreuen stept:

Dat gy der Spide Tynke van dusem tokomende iare der Spide Schuld willen forderen unde inmanen. vnde ore rechtichept vordegedyngen. na iuwen vyf synnen. also gy best kunnen unde mogen. dat gyk God helpe unde hylgen.

Von noch späterer Hand ist noch ein vermehrter Vormundeib vorhanden:

Dat ampt so met van der Erlichen gilde befolen pst. dat wil ik na dem alderbesten miner vornunsst und hogesten sleithe nach trwlich und wol vorhegen, ok der gilde privilegia und gerechtigkeit helpenn besorderen und hanthaben, alse ek best kan und mag, ok wil ik der Erslichen gilde tinse. selle. broke und auskomen by miner tid sorderen und inmanen helssen. und der gilde beste nuth und fromen damit schaffen und tho gepürlichen teiden rechte aussrichtige rechenschoff van dem jennigen, so pkaussgenomen und uthgegeben hebbe, rede und antheworde dar van geben unn dohn dat mych so godt helsse.

<sup>\*)</sup> Der Schluß, Hinweglassung der Heiligen, beweist, daß dieser Eid aus der Zeit ist, wo die Reformation längst in Goslar eingeführt war.

Diesem Ende folgt: Der Beier herren eidt:

Das ampt so mich van der Erlichen gilde befolen pst, dat wil ek nach dem allerbesten, meines hochgesten sleites und vornunstt ok na meinen viff sinnen trwlick und vol vorhegen alse ik best kan, und mach. De der gilde gelt und voradt tho geborlicher und rechter tepdt der gilde thom besten wedder umb ahnleggen und getrwlichen vprichtichlichen und erbarlich damit handelen dat idt to der gilde beste komen schal und ok der gilde nuth und fromen und nicht mein eigen dar myt schaffen ok dar van to geborlichen teiden vprichtige rechte, fülstendige register rechenschop, rede und anthwordt dar van geben, dat mik so godt helpe.

## Der Coplüde privilegia.

- I) Tom ersten koningh philippus breff. Dar he Inne ghifft unde ghesat hefft dat allerlene Copsude unde icht se weren des rikes vyende. de sek edder dre gud vuerbringhen to Gosler dat were in der tyd des vredes edder des unvredes dat se dar schullen seker syn vor aller sulfswold \*) unde bud dat also to holdende di dem ordele des houedes. Datum anno dni M°CC°.
  - 2), Item 1 breff kepser freberikes\*\*) dar he Inne

<sup>\*)</sup> Eigenmacht.

<sup>\*\*)</sup> Die Urkunde ist oft gedruckt; die Übersetzung stimmt, oft freilich naiv genug, Wort für Wort mit dem Original. Unter den Zeugen hat die Übersetzung noch: Spoerd bischop to hildensem, Conred b. t. Mynden. Eggherd b. t. merseburch, welche wenigstens in dem Abdruck Origg. Guelph. III p. 667 sq. nicht angegeben sind. Ich habe den nochmaligen Abdruck der niedersächs. Übersetzung unterlassen; sie besindet sich gleiche falls in diesem Codex.

gheuen hefft der stad to gosler mennyherlepe recht. Unde sunderken vs Copiüden desse gnade ghegheuen hefft dat we ouer alle dat Romesche rike wür we kopenschüp dryuen tollenvry wesen schüllen. ane in dren steden. alse to Coine. to Tyele. vnde to Bardewyk. Datum anno dni M°CC°XVIII°\*).

- 3) Item Des suluen ghelpk hefft syn sone kepser hinrik de seuede ghegheuen. Unde dar endouen sunderken twene artikele. De eyne dat de ghilden in vnser skad in oren ersten skat wedder scholden ghedracht werden. Utghescheden der Tymmersude unde der Weuer kumpenne. De andere artikel. Dat neymand neyn wand schulle snyeden ane vnsen der Coplude willen. Datum anno M°CC°XXIII.
- 4) Item is dar 1 vidimus \*\*) des suluen breues dat besegelt hebben prouest hermen van dem Jurgens: berghe. Albrecht prouest to dem Nyenwerke unde Otto Gardyan to den broderen.
- 5) Item 1 breff kenser wilhelmes dar he Inne bestedighet sunderken den vorschreuenen artikel. Dat nemand nenn wand sinden schulle ane vulbord der Coplude. Datum anno dni. M°CC°LII°.
- 6) Item enn vidimus oppe den suluen breff dat beseghelt hebben B. prouest oppe den Jürgensberghe. H. prouest to Undenberghe. H. prouest to dem Nyenwerke onde broder H. Gardyan to Gosler.

<sup>\*)</sup> Muß 1219 heißen.

<sup>\*\*)</sup> Diese "Bibimus" bleiben beim Abdruck ganz weg, da sie nichts Renes geben.

- 7) Item twene breue kenser Rodolffes de alleyns ludet. dar he Inne bekant det he de ghilden hedde affsghedan in der stad to Gosler unde hebbe de wedder to ghelaten unde bestedeghet umme nud unde vromen willen des bleckes\*). unde hefft affghedan unde unmechtich ghemaket alle breue unde gnade de hir entighen ghegheuen weren. Datum anno dni. M°CC°XC°.
- 8) Hir vpp sint dre vidimus. Enn hertoghen Albrechtes to Sassen to engeren unde to westfalen. Dat andere Otten des langhen Markgreuen to Brandenborgh. Dat dribde Otten greuen to Ascharien unde vorsten to Anehalt.
- 9) Item eyn breff Greuen Otten to Ascharien vnde vorsten to Anchalt vmme den twydracht twyschen den ghilden vnn den woltluden dat he de gherichtet hebbe. Unde wü men Sowelke ghilden kopen schulle. Datum anno dni. M°CC°XC°.
- 10) Item enn breff ben de Rad to Gosler bese= ghelt hefft of vppe dat sulue Datum alse hir vor.
- 11) Item enn breff der Berchlude vnde der woltlude of vppe dat sulue Datum alse hir vor.
- 12) Item eyn breff den besegelt hebben de Rad. De Berchlüde unde woltlüde unde de Coplüde uppe ichtes: welke stücke unde rechte de se holden willen. Alse umme vlesch unde brod hir to bringende. unde Cramere hir to stande unde ok ichteswelke stücke. Datum anno dni. M°CC°XC°.

<sup>\*)</sup> Ist in den im niedersächs. Wörterbuch mitgetheilten Bedeutungen dunkel, wahrscheinlich für Platz, Fleck, im Allges meinen, denn Plack und Pleck haben im Nieders. diesen Sinn.

- 13) Item eyn breff ben de Rad beseghelb hefft vppe ichteswelke hus by deme markede de de Coplude mit oren tobehoringen ghekofft hebben van den van wantsleue.
- 14) Item enn breff ben de Rad besegheld hefft vppe enne halue mark de se den Copluden alle Jarlikes gheuen schullen van enneme keller.
- 15) Item enn breff beseghelb mit des Rades låtteken Ingheseghele wu set de vormunden der Coplude unde
  der Beckere vordraghen hebben unde enn gheworden syn
  vmme huse unn houe dar der Becker market gheheten
  is. Datum anno dni. M°CCC°LXXII°. In sente
  Michalis daghe.
- 16) Item eyn breff den de Rad besegheld heft mit oreme groten Ingheseghele wu me dat holden schullen alse vmme den kore des Rades. Datum anno dni. M°CCCC°X°. In sente Andreas auende.

Von diesen angezogenen Privilegien lautet Nro. 1. wie folgt:

In deme namen der hilgen vnn vnvorscheibenen \*) brevaldichent. Philippus van der Gnade goddes Romesch koning merer des rikes. De de koning aller koninghe ghestedeghet heft to hirende mit deme koningliken sceptre. de sint plichtich vortoseende allen. doch aller menst alse sünderken vründen den de deme rike sünderken denen. Hir vnnme vppe dat we snelliken antwordende son mit wedderstadinge des bereden denskes unser leuen der goslersschen. so sint we to rade worden to veghisteghende dre

<sup>\*)</sup> Ungeschiebenen, ungetheilten (individuae).

»convenitur, cum septem Burgensibus, qui pro-»prios (sic.) habent domos, se debebit expurgare. »Praecipimus, ut omne jus absque captione, quod »vulgo Vare dicitur, observetur, tam de extra-»neis, quam de Burgensibus« (Leibn. Origg. Guelph. III. p. 671 Zeile 10-17 v. o.) und ber in der Übersetzung derselben Urkunde bei Nro. 2 richtig vorhanden ist, in Mro. 3 ganz fehlt; weiter wird unsere Urkunde wieder die Friedrich II.; hat jedoch, obiger Auslassung gemäß, dann diesen Schluß: Dt wille we unde ghebebet nach bem ghebobe bes allerirluchtigesten Romeschen kensers frederikes vnses vaders, dat de broderschop= pen de Gelden gheheten sint in der stad to gosler in den ersten stat wedder ghebracht werden vtteschenden de tyms merlube vnde der weuere kumpenne. Also dat nemend ane vülbord der Coplude sek vormeten schal wand to sny= bende. Debe auer iemand hir entighen. also dicke \*) he dat dedesso schal he to wrake siner dorhept toleggen twe mark suluert. epne der stad vogede to betalende. de an= dere to der stad muren to botende edder wedderma= Gheuen to Northusen na goddes bord dusent twehundert in deme dre vn twintigesten Jare. In der achtegeben kalenden des manen Octobris. In der twelf: ten Indiccien.

Die Geschichte Goslars gibt den besten Beweis, daß die Gilden wirklich wieder eingeführt sind, und daß man hier nicht an eine verfälschte Urkunde zu denken hat. Auch hier ist Indictio nicht richtig, und in Ind. XI zu verwandeln.

<sup>\*)</sup> oft.

Privilegium Aro. 5. des A. Wilhelm v. Holland.

Wilhelm van der gnabe goddes Romesch koning to allen tiden merer des rikes. Allen des hilghen rikes ghe= trumen de beffen breff seende werdet syne gnade unde alle gub. we begherenbe van milber beghering vnbe koning= liker myldichent to vorseende deme ghemake unde der wuwe (?) vnser ghetruwen doet witlit allen bat we willen beholden den goslerschen Copluden unsen leuen ghetrumen alle vryhend unde rechte de se rechtverbighen van den ol= den Kepferen wente herto ghehat hebben. vnn willet bat ore broberschop to bube gheheten Gelbe in ber stad to Gosler in sulkem stade blibe also bat sek nemand schal vormeten want to snybende ane ore vulbord. Debe aver iemand hir entighen alse bicke he bat bebe. so schal he to wrake syner borhent toleggen twe mark sulvers. enne der stad voghede to betalende de anderen to der stad muren to botende ebber webber to makenbe. Sheuen to Gosler. na gobbes bort bufent twehundert In deme twe vnde vefftighesten Jare bes sonnauenbes na beme paschebaghe.

Diese ungedruckte Urkunde Wilhelms ist also am 6. April \*), als der Kaiser von Braunschweig nach Halle über Goslar reiste, erlassen. Die Reise muß sehr eilig gemacht sein, denn Böhmer in den Regesten theilt schon eine Urkunde vom folgenden Tage mit, welche in Halle datirt ist; da jedoch dieser Tag ein Sonntag war, und hier ohne große Noth in den Canzleien schwerlich gears beitet wurde, so mögte wohl gegen diese, nicht aber ge=

<sup>\*)</sup> Bei Böhmer vor 3938 zu feten.

gen unsere Urkunde vom 6. April, insoweit das Datum in Betracht kommt, etwas einzuwenden sein. Ob wegen der Eile keine Zeugen zugezogen, oder ob solche nur in der Uebersetzung weggeblieben sind, steht dahin. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß diese Urkunde ursprünglich beutsch abgefaßt sein sollte. Das sub Nro. 6. angesführte Vidimus hat gleichfalls keine Zeugen, erhebt jedoch die Urkunde über allen Verdacht.

Die schon von Heineccius Antt. Goslar. pag. 305. lateinisch mitgetheilte Urkunde Rudolfs (Nro. 7) bedarf eines nochmaligen Abdruckes nicht; doch theilen wir von dem sub 8. citirten Vidimus so viel mit, als dazu dienen könnte, die Regesten dieser einzelnen Fürsten zu verwollständigen. Der berühmte beutsche Canzleistel bewährt sich schon hier auß Glänzendste.

Albert van goddes gnaden hertoghe to sassen — — Auer disseme privilegio byn et de erste gheschreuene tuch alse dat syn de to hope settinge vnde schikkinge Inneholt hir vnme dat of ieghenwordich was. vnde van dem horende. van dem ghesichte vnde van der dat tuchnisse to der warshept. To wisichept desses dinges vnn to vullenkomener bevestnisse to hebben. de sint men mit twevolder bekantnisse starten warhept bewiset so hebbe we desse ieghenswordighe scrisst ghesterket laten mit anhenginge vnses ingesegheles. Sheuen to Erssorde na des heren ghebort dusent twehundert in deme negentighesten Jare des ersten daghes vor Idus des manen Junii.

Die andern beiden Bidimus sind ganz gleich abgelaßt, und ba sie kein specielles Datum enthalten, mahr= scheinlich von demselben Tage. Nur haben sie statt: »de erste tuch: epn war geschrenen tuch.«

## Urfunde Aro. 9.

Otto van goddes gnaden greue to aschersleue vnn vorste to anehalt vnn ghesat richter ouer saffenland van deme allerclaresten \*) heren Rubolffe ber Romer koninge. Allen cristenghelouighen \*\*) beiben ieghenwordighen vnn tokomenden den desse ieghenwordighe scrift vorbracht worde wille we dat witlik van openbar sy dat we vorscheiben hebben vnn berichtet de twidracht in der stad gosler de be was twischen ben Copluden vnn ben anderen broberschoppen de ghemennliken Shelden heten aff epne spb vnn twischen ben berchluben vnn woltluben aff anber spb. vnn sint in desser wyse vorennet. Also Ifft we der Cop= lube selschup vnn vruntschup kopen welbe so se ore vulbord vnde gunstighen willen dar to gheuen. de schal gheuen achte mark lobiges suluers der men enne dem Rade ber stad antworten schal. vnn de anderen seuen schal man gheuen in de samninge ber Coplude. Bortmer wer besse nabeschreuenen broderschoppe bat is der Cramere der bedere ber knokenhowere eber ber schomekere begbert to irmermende so ed io tovoren mit besser vorbenomden vulbord van willen sp de schal gheuen vor epne iowelke des= ser vorbesprokenen broderschoppe dre mark lodiges suluers dar van: schal he antworden dem Rade der stad enne halue mark vnde brittehalue mark schal he gheuen ben

<sup>\*)</sup> allerburchlauchtigften.

<sup>\*\*)</sup> Chriftenglanbigen.

der selschüp he willen heft .: set ton topoghende. Bortmer we ingan wel in be felfchup eber Cumpenpe ber stuebe eber der korsenwerchten \*) beschedeliken ifft eb ore vulbord vnn welle fp. de schal gheuen anderhalve mark lo= diges suluers sunder de haluen mark schal men gheuen bem rabe ber stad vnn eyne mark ben torszenwerchten eber ben smeden. To openbare tuchnisse besses binges vnn vaste bewaringe so hebbe we beffen ieghenwardighen breff mit waringe unfes inghefegheles ghetetent laten. Tugbe besser berichtinge sint winn weren ieghenworbich Her hermen de eddele van werberghe. Dleit dar bi. unse marschalt Johan van dingelenstebe ridbere. Bortmer borghere Borchard van bilften. hans Copman. henric hantfetere. hans van duberstab. hans van born= ten Cord van irschbecke. Cord troft. Siuerb ichap. hans van aftuelde. Gobeke buich vnn vele andere. Gheuen to gosler under unses scriueres tiderifes hand be parner to Mulinge is. In deme Jare vnfes heren dufent twehundert in deme negentigesten iare. In vier leuen vrowen hymmelvard.

Mro. 10 u. 11. sind eine wörtliche Wiederholung dieser Urkunde von Seiten des Rathes der Stadt und , der Bergleute und Waldwerchten nebst Anerkennung. Nro. 12, vielleicht das wichtigste Document laufet also:

We Rablube. woklüde vnn berchkide Coplüde vnn beoderschoppe gheheten Gelben to Gosler der stad. Allen tristenghelouighen to den desse ieghenwordighe scrift queme beide ieghenwordighen vnn tokomenden wille we dat wit=

<sup>\*)</sup> Rurichner, wortlich: Rurichnergewerte.

lif van openbar. sp. bat we mit eynbrechtigher välboct biffe nabescreuene rechte to promen van to and beffer vorbensmeben stab gheorbent vnn gestebeghet hebben mit ewigher stetichent vestliken to holbende. Die omme is eb. Welk man bes bounden wert van dem vogede eber van bem kleger. dat he dat richte vorsmat heft. vnn dar vmme to des vogedes hus ghesat wert. vor den broke schal he dem voghede gheuen LX sol. lutteker penninge. We vmme sodane vorsmannge dre angheverdeghet wert van dem voghebe eber besculbeghet. de mach set mit sines enighes hant entleddighen icht he wel. kan on auer be voghet des ouerghan. vor iowelken broke weddet he festich sol. lutteker penninge. Vortmer wene de voghet sculdi= ghet dat he binnen ouerhore \*) ot vnn inghan hedde in vorsmainge des richtes dar schal he des voghedes willen vmme hebben in vruntschup eber in rechte. De segge we vnde willet dat dat gherichte ouer beme water bestan vnn bliven schal alse ed was eir wen vse borgere dat to sek nemen van fet des underwunden. Portmer de sculteten en schüllet of nene oser borgere to richte laben vorber wen de market went (wohl richtiger wen) Gheste vnde hir vromde fint mach he anderswür laden.

Vortmer epn iowelk woltmann eber berchmann mosghet oren knechten vnn ghesinde ane vare snyden dre laskene eder vere. dar van en schüllet se nicht beholden to kope. Vortmer in nenes woltmannes eder berchmannes hüse eder houe en schal me ore arbender hüttelüde vnn

<sup>\*)</sup> Das von Göschen herausgegebene goslarsche Stabt= recht gibt hierüber genügenbe Erklarung.

Colmestere mit oren perden vnn anderen gherede bekumbern. To gherichte mach we se dar laden alse vppe der ghemennen strate. Vortmer alsodan recht alse de woltlüde vnn berchlüde hebbet. schullet se vnder sek suluen irschichten vnn schicken na oren behaghen.

We hir beseten is vnn eghen hus heft wert he vor gherichte beclaghet vmme schult mu vele der is der he bekant. he mach gan vppe sine dre daghe. Vortmer we noch vnberochtighet is. wert ome misbedich schult inghe= lecht ber mach he sek mit rechte ledbighen. eb en si bat he der sake de ome toghelecht wert mit rechte verwunnen Vortmer we enen vor deme richtere beclaghet vmme schult eber mer andere sake vor de alle mach he ennen end don vnn syn leddich. Vortmer beide de armen vnn de riken in gheliker wis schullen vrede hebben in oren husen Vortmer welke vtwendighe lube hir vleisch veile bringet dat buten vsen gherichte vnn tolnne gheslach= tet is. bat moget se wielken vnn rouwelken \*) verkopen vor middaghe vpp bem ghemenen markebe. Ulso moghet of de de hir brot inbringet van wennen se komet. eder veeren knokenhouweren mach de Rad orlouen vnn vorbeben to sellende vp bem houe to sunte Johannes. Welke kramere in vse stad komet to vorkopende vnn to kopende de moghet hir to markede stan dre daghe in bem iare. Nenn borgere schal enes gastes gheld bi sek nemen omme kopper dar mede to kopende. sunder de gast mach dat suluen kopen. Vortmer nemend schal suluer ergher

<sup>\*)</sup> frei und ruhig.

bernen \*) wen ed vorghebrand was. Appe dat desse orz deninge vnn bestedinghe vorghescreuenen deste openbaren beuestinge hebbe so hebbe we desse ieghenwordighe scrifft mit vsen inghesegel ghetekent vnn ghestirket laten. Sheuen vnn gheschen to gosler Na goddes bort dusent twehuns bert negentich iar. In des hilgen cruces daghe alse ed irheuen \*\*) wart.

In spätern, zwischengeschriebenen Zusatzartikeln, (wahrscheinlich von 1599) ward die Summe, um sich in eine Gilde einzukausen, um das Doppelte erhöht, und zwar für die Kausseute auf 16 Mark, wovon der Rath 2 ershielt, und für die Kramer, Schuhmacher, Becker und Knochenhauer auf 6 Mark, wovon der Rath eine für sich abzog. Eine zugeschriebene Instruktion für den Diesner in der Wort (das Kaushaus für die Kausmannsgilde in Goslar) ist ohne historisches Interesse.

<sup>\*)</sup> brennen; hier schmelzen, b. h. ergher bernen, schlechster schmelzen, an Gehalt verringern. Also war wahrscheinlich schon auf jedem verarbeiteten Silber ein Gehaltszeichen. Ahnsliche Verbote des Verschmelzens von Silber kommen oft vor, z. B. Wismarsche Bürgersprachen und Bürgerverträge von Burmeister pag. 67 (de 1418) nro. 12. 13. 14.

<sup>\*\*)</sup> erhoben, erhöhet, Kreuzerhöhung.

## Ш.

## Leiden und Schicksale Sebands v. Aheden,

niebergeschrieben

von seinem Sohne Tonnies v. Rheben.

Mitgetheilt von Frau Abtiffin v. Rheben zu Isenhagen.

Sebant von Rheden, Anthony Sohn, Johannes und Christoffels Bruber. Diesen hat sein Bater im 18. Jahr seines Alters mit zwolf Pferden zum Kriege außge= ruftet, wider der Christen Erbfeinde weil Kaiser Ferdinandus dafür ben Protestanten Religionefrieben und Frenheit zugefagt, vnb barauff zug Er mit seinem Rit= meister Christoffel von Schwichelde und Jobsten von Belt= heimb und Henriche von Wethberge wider der Christen Erbfeint in Angern. Alf sie nun zwei tagereise weit auff innerseit Offen Kommen, wordt ob bemelter Sebandt von Rheben felbst Sechtzehen von den Turden gefangen, auf die Donav bracht, vnd auf einen Schiff mit Retten vnd Halfbanden in guter vnd harter Bermahrunge gehalten, vnd endtlich in die Turken vnd bif in die kandt= schafft Silfere Dobbersei geführet. Am ist benannten ort wordt Sebandt von Rheden einen Reichen und für= nehmen Türkischen Bawren vmb eine nambhafftige Summa gulben zu gang schwerer vnd harter arbeit auf egliche Jahr lang verkaufft.

Alf nun Sebandt von Rheben dieser gestalt, seiner vberauß schweren hafft undt gefengnis, Bande undt Ket-

ten erlediget, vnd den Bawern (so wie gemeldt) in schwere dienstbarkeit vnd zu saurer schwerer arbeit vndt vngewontslicher Dienske, so wol vndt gut ers vermocht geleistet vndt verrichtet, vndt doch daneben alle Zeit eine freudige vnd gewisse Hoffnung zu Godt gehabt, daß Er ihn dermahle eins, von dieser schweren Joch auch erledigen, vndt erlossen werde, welche Er auch täglich und alle stunde mit heimlichen Perz seussten vmb die endliche Erlösung angerussen.

Nun hat sich's einstmahls begeben, daß Er durch eine sonderliche fürfallende und unfursehentliche gute Geslegenheit loß wardt undt davon Springt, und also der damahligen obbligenden schweren undt harten arbeit erlediget Wurde, in gewisser undt trostlicher Hoffnung, Er wehre nunmehr aller seinen Leide entsprungen, aus Not errettet und wieder frey worden.

Als Er nun in solchen frewden Hoffnung lebte, vnd bei sich beschlossen, mehr des nachts als am tage, auf wege zu trachten, zu Christen Leuten zu Kommen, vndt durch derselbigen Half wider in Teutschland zu kommen, Siehe da wardt Sebandt von Rheden ganz unverssehens von andern Türken, denen Er frembt undt under kannt war, wiederumd und zum andern mahl gefangen, undt umb ein großes Geldt einem Reichen Bawern verskaufft, auf zwölff Jahr lang demselbigen vor einen Hoffsmeister und haußhalter zu dienen mit der Bedingung wan die zwolff Jahr verlossen sollt Er seines Dienstes frey undt loß seyn, undt vnausgehalten von ihm abziehn, sein heil undt bestes, wie Er Könnte zu versuchen, ob Er alsban widervmb zu den seinen Kommen, die zwolff Jahr

aber solt Er vermoge des darlider gemachten Kauffbriesset auf Kürksch geschrieben undt durch einen Doltnitscher verteutschet, über alles sein gesinde herrschen gepieten undt verpieten, sie regiron undt zur arbeit stetiglich treiben undt anhalten.

Sebandt von Rheben muß zwar ben Meinemn w (unlefertich) alf Er Kam, fein leidt vnot elendt mit ge: bult verschmerzen vndt mocht Gott noch nebl danten, bas Er von den Turken nicht gemetschet, undt zergobelt, fonbern das Leben behalten, wahr auch ihm die harte schwere ond faure arbeit, durch Kauff in etwas gelindert wurde, ond also den Bawres als ein Hoffmeister, so wol wadt aut Ere vermocht vie gekont, gevienet, bif ine Bunfte Jahr, in welchen auch sein Herr ber Bawe verstorben, darumb ließ fich Sebandt von Rheden bedünken, et wehre von obbemelten bienst, weil sein hert verstorben undt nicht mehr fürhanden, erlediget bnot erlofet, bagegen aber bes Bawren Sohn eingewendt, Er wehre ihm die übeigen Jahre auch noch zu bienen schilbig, über bem geriethen fie in einen streit ondt Hader aber nach langen Ha= bern verwilligen fie beiberfeits vor ben Fürsten Silfete zu gehen, undt von bemfelbigen enbeliche und grundliches Bescheides gewärtig zu seyn. Alß fie nun vor ben Sil= Bere Romen, ondt beide theil onpartheilich verhöret wurben, hat der Fürst Siffere Sebanden von Rheben nicht allein von dem dienst absolviret undt loggesprothen, fonbern ihm auch paß undt Geleits brieffe bis gen eonstantimopel zu wandern mitgetheffet vindt geben.

Damit zog Sebandt von Rheben ganz feeubig vnbe wolgemuth auf constantinopel zu, suchabens von daher

auf Benedig undt ferner in Tentschlandt zu verrisen. Als er sich wan zu constantinopel bemediete undt bestagte, wie er zu schisse Kommen mocht, ist er über dem, ohne alles gesahr, an ettiche Inden (deren auch etsiche von Hannover waren, undt daselbst mit den Türken große geworde undt hantienung trieben) mit welchen Er sprache gehalten, sich auch gegen dieselben zu erkennen geben, Als Er num verwerkete daß die Inden seinen Bater Anthonium von Rheben gekant, hat Er sie slehentlich gebetten, seinen Watter zu alleversten gelegenheit, seinen Zustandt zu vermelben. Er sie aber undt lebe in guter Hosspung batht den ihm anzukommen, doch sei es ihm gleichwol noch untvissend; wie sich die Schissart ausw Meer anlassen werde, dieses zu verrichten haben ihen die Tudun haet undt sest undt sehen ihen die Tudun haet undt sest undt sehen ihen die Tudun

Alf nun Sebandt von Rheden von constantinspel zu Schiff getreten, trug sich zu, daß demektes Schiff, durch einen gewattigen Sturm verschlagen ward, diß in Abodis vndt am die Inset Malta, daselist ward Sebandt von Rheden vonisden Modiasern zum dritten mahl gefans gen, undt mit ieisernen Banden undt Anten auf einer Gallen zu harrer wicht werdrießlicher arbeit angeschlagen, weit sie ihn in thrüscher: Alstdang fanden, und dessalls ihn nicht waunten, sondern achtrem ihn, als einen Türken. Diese dose Zeinung war, Sedandt von Rheden haben die Inden, so vor werig Tagen zu constantinopel dei ihm gewessen nachren; halt verndann; undt weil sie darauf pakt zu Karde und gen Hannoven kommen, haben sie ihrer ben bei Gronow gelegen, vermelben lassen, undt dabei wolmeinetlich angezeiget wie Er ihn ducht etlicher Fürsten Fürften Fürften wieberumb tonnte Fren wahr loß machen.

Mittlerweil aber, ist auch auf die Gallen der Ebler gestrenger ondt Euwester Alexander von ber Schulenburg, (weichet weibtlich in ber Welt sich zu befehen herum ge-Hogen.) - kommen, als bieser nun veinommen, daß ein Braunschweigischer Ebelman auf ber Gallen sen foll, hat Er benselbigen auf ber Gallen außgeforschet, vnbt ihn endtlich unter der gefangenen in harter undt schwerer arbeit funden, fich feiner erbarmet, mitleiben mit ihm gehabt, ihn getröstet, auch geherzet zu sein, auch wolmeint= lich ihn ermahnet, ihm auch verheißen, ihn ben ben Herrn von Rhobies loß zu machen, auch so batt so viel von ihnen gehandelt, bag Er bes Rachts auf ber Gallen ber arbeit befreiet wurde. Geebant von Rheben war febr hart behandelt, beh den gefangen nehmen rein ausgeplun= dert, und vermißte ben Christen mit Kummernis die turkische Großmuth, so daß er fast unterlegen hante. made So batt nun Anthonio: von Rheden von den Jus ben aus Hannover her erfahren, was es mit feinem Sohne Sebant von Rheben vor eine Gelegenheit hatte, warb er freudigen Bergens bag fein einziger: Sohn noch am Leben, benn Johann und Cheiftoffel waten schon vor zeiten im Rriege umkommun, und der alte Anthonio lebte einfam und kinderlos auf feinem Gute zu Rheben. Bur felbigen Beit waren bie burchlauchtigen vnot: hochgebernen Far-Weit bitble Heiren, Ger-Henrich: Perzog: 311 Braunfchweig bubt Kuneburg ber ifungeren Herzog Abolff :: ju holftein, bud Herzog Ernst zu Braunschweig und Herrezum Grubenhagen, zu Gandersheimb bei einander, dashat fich Un=

thonio von Rheben auch bahin verfüget, vnbt seines Sohns Sebandts Beschwernig vnd : anliggen vor hochgebachte Furften Kommen laffen, auch in aller unterthanigkeit und bemuht vmb genedige vorbitschrift an die Robieser Herrn zu seiner Erlebigung gebeten. Die hochgebachten Fürsten haben nicht allein bies suchen für pillig : unbt. notwendig zu seyn erachtet, sondern ihn auch an die Rhobieser herrn eine latheinische vnbt teutsche fürbittschrift stellen und machen laffen, ond überbas anderthalb hundert goltgulben zusammen geschoffen und ihm zur erledigung seines Sohns auf gnaben verehret. Mit biefen Fürstlichen Briefe vnb gnaden gelde hat Anthonius von Rheben seiner eigenen Erbunterthanen einen den Er vor andern getramet abgefertiget, vnb auf ber Juben Bericht vnb Unzeige außgehen laffen. Dieweit aber mittler Zeit Gott burch abermalige vnterhandlung vndt Fürbitt bes Alexander von Schulenburg so viel Gnabe geben, daß Sebandt von Rheden war loß worden, undt endlich wieder in Teutschland angelanget, barumb, alf nun ber abgefertigter Bote bis gen Spepr kommen, vnbt des Morgens ungefahr ans derthalb Meile auß Spepr gewandert, ist bemselben Seebandt von Rheben (boch bubekannt.) gang elendt in gerrißenen Kleidern vndt alten Lumpen schlecht gerug anzus feben, begegnet, Seebandt von Rheben aber ließ fich wol bedunken an der Kleldung: und sonft, bag biefer Botte vnd wandersman feines Batters Mannen einer undt vn= terthan senn muß, ihn berhalben angerebet ond sich von benfelbigen erkundiget undt verstanden, daß ihn fein Batter Anthonius von Rheben omb feinentwillen abgesandt hat, ward berselbe froh but fasset einen freudiger

Wuth, und sprach zu den Bosen, Lieber, wo du Seeband von Rheden sehest, würdest du ihn auch erkennen? Der Bote antwortete und sprach, guter Freundt, wo Ich ihme so nahe Kommen mocht, und ihm seinen linken Urm sworan er ein Mahl hat) sehe, so wolt ich ihn, wenn auch sonst nicht mehr, doch daran balt erkennen.

Darauf seumiete sich Gebant von Rheben nicht lange, sondern warff die alten Kleiber ab, vobt entblosete seinen linken. Alem, wudt: wardt dabutch so balt vom Boten erkannt, hiemit wieber manbte: fich ber Botte mit Seebant von Rheben, und gingen mit einander gurud in bie Stadt Spepr, ließ sich daselbst reinigen sein Haar verschneiben, und newe boch schlichte Rleibung machen, undt son dennen den richtigsten weg auf das Landt zu Braunschweig getroffen, wiehin nuck alle sein Sinn undt Muth gestanden. Alf er nun in bas Land zu heßen Kommen, undt zu Caffel angelanget hat Er fich bei glichen Soff Junkern mit welchen er bekannt gewesen, angeben, burch Welche seine. Wiedenanheimbeunft vor Landgraff Wilhelm bracht wurden, undt hat ihm barauf der Landgraff, vor fich kommen lassen, ihm große Ehre erzeiget undt 50 Goldfl. undt andere nottburft geben undt verehren laffen. Debrere Tage mußte er bort raften, vnbt-feine Begebniffe ergehlen, pnot im Schloffe zu Eaffel bleiben. Bu Munben aber hat ihm ein großer und ber Beit wolgeachter Mann, auf welchen bamahls wehr gnabe haben wolt, ein Seglis der sehen muß, beim Fürften Bergogen Eriche gu Braunschweig vubt Luneburg auß lauteren flot vubt Abegonft, nicht angeben wollen, Duf berhalben mit seinem Botten in der Herberg zur Geone duß feinem Beutel zehren vndt das Gelach bezahlen, doch haben ihm etliche Hose junkern vndt Bürgern zu Münden, so mit ihme in Kundtschaft gestanden, gesellschaft geleistet. Iener große hoffartige vndt habsüchtige Mann, dem Niemant gut ges nug wahr, vndt alles allen sepn wollte, wart hernach mit rechter vndt gleicher Rünze bezahlet.

Von Münden tam Sebant von Rheben auf. ben Brunftein ju alten Freunden feines Baters, ba Er vier Racht gelegen undt aufgeraftet, ba haben ihme Bobo von Abeleußen, Georg von Papenheimb, Johann Rhebot vnb Sanf von Olberfhausen Braunschweigischer Erb Marschall undt Pfante Inhaber zum Brunftein, Sansens seeliger Sohn, zu Pferben vnbt anbern nothwendis gen fachen geholffen, bamit er feinen Alten aufgelebten vubt schwachen Batter nicht so ploß vndt elend zu Haus kommen mocht. So schickte Er ben Botten voraus, unbt als nun vielgebachter Anthonio von Rheben fein abge fertigter Bote wieber Kommen, undt bie Zeitung bracht, baß sein Gohn Geebandt, bes folgenden tages frisch unbt gefundt heim tommen wurde, undt alles was ihme auf der Reise begegnet, erzählet, ift aber der Unthonius von Rheben zum hochesten erfrewet wurden vnd bes andern Tages vom Sause Rheben gangen, undt auf ben Wege, baher fein Sohn Kommen muß, auff vnd nieder gangen, vnd auffgewartet, feinen Sohn wieber augunehmen.

Alf nun endlich Seebandt von Rheden Kommen, vndt seinen alten grawen Vater ihm zugegen Kommen gesehen, ist Er so palt vom Sawl abgesprungen, vnd densselben dem diener so ihm von Brunstein zugeordnet worden, an die handt gethan, vndt seinem Vatter die handt

geboten, aber ber Bater hat vor frewden nicht reden konnen, sondern erstarret, vndt zu weinen angefangen, auch vor ihm zur erden gesunken, vndt dem Sohne unter henden verstorben. Also ist aus der frewde so balt eine schmerzliche trawrigkeit worden, haec aeta Sunt Anno Domini 1564 im Septembri.

Aus diesem ist ersolget, daß Seebant von Rheden, als der einige Erbe seines Vaters, sich der Haußhaltunge zu Rheden annemen mussen, auch ehelich zu werden sich entschlossen, darum nam Er Jungfrau Magaretam von Rengershausen, Henrich Dochter, auß dem Stifft Paderborn. Die hat ihm nach einander in stehender Ehe, sünf Töchter undt 8 Söhne geboren, Annam, Marzgaretham, Elisabetam, Mariam und Catharinam, Anthonium, Burcharden, Tonnies, Henrich, Erich, Sebanten, Dieterichen undt Wullbranden. Aber A. C. 1599 ist der alte Sebandt verstorben.

Jum Gebechtniß auf vndt niedergeschrieben von Tonnies von Rheden, Seebandi Sohn, vor seine Kinder vndt Kindeskinder, daß sie nicht vergessen die schweren Leiden vndt Schicksale meines Vatters, vndt wie er solche getragen in christlicher Demuth vnd Hoffnunge zu Gott.

Auch habe einen Gebechtnisstein setzen lassen vor Mheben auf dem Wege nach Brügen, wo mein Großvater seeliger Anthoni von Rheben, in meines Vatters Arm verstorben, Anno dmi 1601.

## VI.

# Berthold von Holle,

ein vaterländischer Dichter des 13ten Jahrhunderts. Bon dem Gr. Dr. W. Müller in Göttingen.

Blubte auch die Pflege der Poesie im Mittelalter vorzugeweise im sublichen Deutstland, ragt auch unter ben Dichtern des breizehnten Jahrhunderts kein bedeuten. bes Talent in Nordbeutschland hervor; so mögte boch hier nicht ein solcher Mangel an poetischem Sinn gewes sen sein, wie man nach ben wenigen überresten nieberbeutscher Gebichte schließen konnte. Dag uns so wenige im nordlichen Deutschland erweislich verfaßte Gebichte übrig geblieben find, lagt fich auf boppelte Art erklaren. Entweber schrieben die Dichter ihre Werke in ihrer eigenen Munbart: bann konnten sie, weil ihre Schriften wegen ber Sprache bem Suben frembartig erscheinen mußten, nicht so allgemeinen Unklang finden; ihre poetischen Erzeugnisse blieben auf bem Bezirk bes Nieberdeutschen eingeschränkt, und gingen baher eben wegen ber geringern Verbreitung um so leichter verloren. Dichteten sie aber nach dem Muster der übrigen in hochbeutscher Mundart, so wurden ihre Werke freilich verbreiteter und dem übris gen Deutschland zugänglicher, aber ber Nachwelt bleibt es, wenn ber Dichter Namen und Beimath verschwieg, schwer zu entscheiben, ob sie bem nordlichen Deutschland angehören. Es finden sich namentlich mehre Gedichte des zwolften Jahrhunderts ohne den Namen der Berfasser, mit eigenthumlicher Beimischung nieberbeutscher Formen erliche werc dicke duot.

De spottere bulten gotes hat!:

Das Gebicht, welches uns in vier Bruchftuden vorliegt, führt ben Titel "Crane" (b. i. Kranich) von bem Saupthelben Ganol, einem ungarschen Fürften, ber mit feinen beiben Brübern Agorlin und Agorlot an ben Pof eines beutschen Raisers kommt, wo bie brei jungen Fürsten, wir erfahren nicht weshalb, bie Namen Falle, Staar und Rranich erhalten. Der Kaiser hat eine schone Tochter, Athelopbe, die von Liebe zu bem unbekannten Belben ergriffen wirb. Wir burfen vermuthen (benn ber . Sang ber Erzählung wird hier burch eine größere Lucke unterbrochen) das Gapol sie durch ritterliche Thaten erworben, bag er namentlich im Dienste bes Raisers sich in einem Kampfe sehr auszeichnete und barauf wegen feiner Tapferkeit, obgleich ein unbekannter Ritter, mit ber schönen jungen »Raiserin« verlobt wurde, bann aber sich als Erben von Ungarn zu erkennen gab. Wenigstens finden wir in bem letten größern Bruchftuck eine ausführliche Beschreibung der Festlichkeiten, die bei ber Bermählung Gayole, des Königs von Ungarn, mit ber schönen Athelopbe angestellt wurden. Da fanden festliche Male, Turniere und Lanze statt; viele Fürsten und vornehme Frauen hatten sich zur ber "hochzit« versammelt; vor allen Frauen leuchtete die junge Königin hervor.

Doch tritt eine Störung der Festlichkeiten ein. 3wei Fürstenkinder, ein junger Knappe und ein Fräulein, ersscheinen vor dem Kaiser, klagen, daß ihnen der Gemahl'ihrer Schwester ihr Erbe entrissen habe, und bitten um einen Kämpfer, der diesen in einem Zweikampse bestehen

konne. Der Raiser gewährt ihre Bitte und erlaubt ihnen, fich felbft unter seinen Rittern einen Kampfer ausjumahlen, wenn das Fest vorüber sei. Sie finden Riemand, auf ben fre großeres Bertrauen fegen, als Gapol, ben jungen König von Ungarn. Der Belb fagt ihnen ihre Bitte zu und verspricht als Kampfer für sie aufzutreten. Dogleich ber Raiser zurnt, und die Reuvermählte ihn inståndigst zu bleiben bittet, folgt er dem Rufe der Ehre, und reift, nachbem er seiner Gemahlin versprochen hat, wenn ihn nicht der Tod treffe, spätestens nach eis nem halben Jahre wieberzukehren, unter den Segenswünschen derselben ab. Athelopbe wird von Gayols Marschall Assundin nach Ungarn geleitet. Der Kaifer will ihr reichen Brautschat mitgeben; taufend Mark und Kostbarkeiten aller Urt sollen auf Saumthieren mit ihr geführt werden: aber Affundin verschmaht die Sabe; sein Herr sei selbst so reich, daß die Konigin, wenn sie freis gebigen Sinnes sei, genug zu verschenken habe, über Silber und ungezählte Groschen (zornen-grossi Turonenses) habe sie Gewalt.

Mit der Abreise der Königin endigt das lette Bruchsstück. Wir haben also nur die Einleitung zu einem ausführlichen Gedichte, dessen Inhalt aber mehr Sage als Geschichte gewesen zu sein scheint; wenigstens läßt sich nach diesen Fragmenten, da der Name des Kaisers nicht in deuselben enthalten ist, auch nicht einmal vermuthen, welcher geschichtliche Vorsall zu der Erzählung Anlaß gegeben haben mag. Mehr würde sich ergeben, wenn wir das ganze Gedicht vor uns hätten.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß andere Hand-

schriften dieses Gebichtes oder Theile bestehen in Bibliotheken unsers Landes verboegen liegen, zumal da fulher einzelne Stude, die bazu gehören und zum Theil diefelben unt unfern Fragmenten find, theils biefe ergangen, bor einigen Jahren in Minden aufgefunden und von W. Grimm unter bem Titel »Bruchstäcke aus einem Gebichte von Affundin " im westphälischen Archiv und auch besonbers herausgegeben sind. Unsere Fragmente zeigen jedoch, daß dies nicht ber eigentliche Name bes Gedichts ift, in bem ber Seld einer Episode für den bes eigenflichen Epos genommen ift. Wir bitten baher, auf Btatter, die biefes Gebicht oder andere altdeutsche Denkmiller enthalten mögten, zu achten und über einen etwaigen Fund dieser Art Rachricht zu geben. Es mögte sich bei gehöriget Aufmerksamkeit vielleicht in ber Folge noch mehr erwafen taffen, bag auch unfer Baterland früher nicht fo dem an Dichtern war.

Für Leser die sich besonders sün altdenssche Litteratur interessiren, bemerken wir, daß die dis jest bekannten Bruchstücke des Gedichtes von Berthold von Holle in Haupts Zeitschrift für altdentsche Philologie von mir herausgegeben werden.

## Radfchrift ber Rebaction.

Auch wir gebenken unsern Lesern in einem ber nächssten Hefte das Gedicht selbst mitzutheilen, und bemerken nur noch, daß die Pergamentblätter, welche den Fund enthielten, zu Umschlägen von Büchern vom Buchbinder verschnitten und benutt sind: Bon einem Gedichte, Wozu ein vaterländischer Fürst den Stoff mittheilte, den ein

verteiländischen Dichter weiter bearbeitete, muß (man darf breist behaupten) sich auch im Vaterlande noch mehr sind den, und sei es auch nur in einer der ebengedachten ähntichen traurigen Gestalt! Aber eben deswegen, und weil seder Tag unersetzlichen Verlust bringen kann, muß das Publikum zeitig darauf aufmerksam gemacht und gebeten werden, alle mögliche Sorgfalt auf Nachforschunzgen über den Dichter oder das Gedicht sethst anzuwenden. Die hier vorkommende Geschichtserzählung, welche zugleich die Namen der handelnden Hauptpersonen enthält, genügt vorerst schon, um sedem etwaigen Funde seine Stelle anzuweisen.

Daß sich ben berühmten großen Dichtern bes 13ten Jahrhunderts auch ein Sannoveraner mit einem umfassenden Epos anschließen wurde, hat man wohl kaum geahnet. Denn schon die Anlage des Gedichts zeigt, daß es umfassend ausfallen mußte, und ohne Zweifel gibt bie Geleitung ber jungen Königin burch ben Marschall Affundin Gelegenheit zu neuen Verwickelungen, - der Thaten des Sapol nicht einmal zu gebenken! Auch waren bie gefundenen Blatter mit CXVII - CXX. bezeichnet, welches freilich sich auch auf eine Sammlung mehrer Gedichte beziehen konnte. Es thut Roth, die Geschichte unseres Vaterlandes auch in bieser Richtung burchzuarbeis ten; man wird in jenen frühen Jahrhunderten mehr Gesang und Poesse finden, als in vielen der spätern, und nicht der oft gepriesene Suben Deutschlands allein war es, ber von den Liebern und Gedichten begeisterter Ganger ertonte.

Bei dieser Gelegenheit tann ich es nicht unterlassen,

auf ein anderes kleines Gedicht aufmerksam zu machen, wenige Jahre später (im Anfang bes 14ten Jahrh.) ges dichtet auf den Tod Herzog Albrechts von Braunschweig. Es ist zwar schon gedruckt in: Müller, Sammlung deutsscher Gedichte aus dem 12., 13. u. 14. Jahrh. Berl. 1785. Tom. II. Nro. CCCLXIV. pag. 17, da jedoch dies Werk Wenigen zur Hand sein möchte, so wird damit dies ser Abdruck gewiß gerechtsertigt:

»Nu gnade ym got her was eyn helt eyn vurste manlich uzirwelt tot ist sin lib noch lebet sin lob sin name gestirbet nymmer.

Sin tugent mit eren daz irwarb e daz sin edele vleisch irstarb daz man yn wunschet in den liob ves libendes libes ymmer.

wa tut enn vurste pm nu gelich by magen vnde by vriunden herzoge albrecht von bruneswich den tusent zungen nicht vul klagen kunnen.

nu han ich ofte hort gesaget swen man nach bene tode hie beklaget ber sp von gnaden unvurjaget. nu gnade ym gnaden riche maget du gotes muter vry von allen sunden.

Shaumann.

### V.

# Andeutungen zur Geschichte der Stadt Nordheim.

Vom Herrn Senator Friese baselbst.
- (Fortsetzung ber Abhandlung im Baterl. Urchiv 1840 3 XIII.)

#### 15.

## Sürftliche Erbhuldigungen.

Die folgenden Nachrichten über die Berfahrungs. weise in einer der vier großen Stabte kalenb. Fürstens thums bei ber Hulbigung find actenmäßigen Darftellungen enthoben; sie rubren aus einer Zeit ber, in ber bas hinwelken des Unsehens diefer Stadte bereits bemerkbar wird, wenngleich noch Anfangs eine tropige Gifersucht auf die Stadtfreiheiten, dem Landesherrn gegenüber, hervortritt; Hulbigung und Bestätigung stäbtischer Pri= vilegien bedingen sich noch, so das die Erstere verwei= gert wird, bis bie lettere vorangegangen, der Burgerstolz versagt noch bem Fürsten die Besetzung der Stadt= thore mit seinen Milizen, er vorenthalt bem Landes: herrit die Stadtschluffel ats ein Beichen ber Unterwürfigkeit, und gibt. erst nach, als ihm das Beispiel anderer Brabte vorgehalten und bie Werstcherung, es solle den Stadtgerechtsamen unschädlich sein, gogeben worden. Aber es lost sich bieser Trot auch bald in bemathige Unterwärfigteit auf; für bie Farften fallt bas Bedütfnif petfönlicher Annahme ber husbigung allmählig weg, und

die Stadt sucht durch kostbare Geschenke ber Fürstenhuld und der Fürsprache sich zu versichern.

Schabe, daß die Nachrichten nicht höher hinaufreischen in die Vergangenheit und die Blüthezeit städtischen Ansehens! In archivalischen Nachrichten wird der Conssirmation städtischer Privilegien (folglich auch einer Erbzhuldigung) nicht weiter zurück, als der — Herzog Wilhelms d. j. von 1476 und 1491 gedacht; dann folgt Herz. Erich d. ä. 1502, wogegen sich von seinem Sohne, Erich d. j. — der bekanntlich 1545 die Selbstwegirung übernimmt und gemeinschaftlich mit dem Vetzter zu Wolfenbüttel, Heinrich d. j., sich husdigen läßt, — keine angezeigt sindet.

Eine Musterrolle der Bürgerschaft verlangt, unsern Nachrichten zufolge, erst Herzog Friedrich Ulrich (3. Nov. 1613). Vergl. Spittlers sammtl. Werke, 6, 208. Ausgabe von 1828.

Herzog Erich d. j. ober II. — ber lette des Mannsstammes der göttinger Linie — stirbt zu Pavia in Itaslien, 8. Nov. 1584, und das Fürstenthum Kalenberg gelangt an den regirenden Herzog Julius von Braunsschweig = Wolfenbüttel.

L. Herzog Julius, am Tage Petri und Pauli Apostolorum, 29. Juni 1585. Als S. F. G. vorigen Tags um Gandersheim nach Nordheim gezogen, ist der Prosos vorher an den Rath gesandt mit dem Begehr, das die Stedtthore, so zum fünstl. Einzuge nicht nothig, möchten verschlossen zugehalten werden, mit sernerer Anzeige, daß, en quch Besehl habe, das Thor,

1.

durch welches der Fürst einziehen würde, aus dem fürstlichen Volke mit Wache zu besetzen. zc.

Es ist ihm aber von Rathswegen erwiedert, daß die Stadtthore wegen gemeiner Landstraßen, so täglich gebraucht würden, nicht wohl könnten verschlossen sein; es hatte der Rath die gehörige Besetzung derselben bereits versügt, und wolle es der Stadt Freiheiten und Gerechtigkeiten zuwider sein, der Thore eins mit fürstl. Volk versehen zu lassen; dabei es sein Bewenden behalten möge.

Der Profoß wendet zwar ein, es solle die fürstl. Bache, ohne Verhinderung der Bürgerwache, allein aus zwei Trabanten an jedem Thore bestehen; es hat aber der Rath bei voriger Entschuldigung beharrt, und—es ist dabei gelassen.

dls nun der Fürst gegen ein Uhr Mittags angekommen, hat der Profoß dem Rathe gemeldet, F. G.
seien mit des Raths Wache zufrieden, begehrten nur,
daß Jemand möge vor die Thore, die einlaufenden Briefe
anzunehmen, gesandt werden, — worauf der Rath Jemanden ans Mühlenthor bestellt, und die andern Thorwachen angewiesen hat, die Bothen nach dem ersteren zu
weisen. — Der Fürst ist eingezogen mit Reisigen, Wagen und Pferden, und obwohl der Rath etliche Schießen
bei das grobe Geschütz verordnet gehabt, ist alles Schießen
boch eingestellt als Nachricht eingegangen, daß es der Herzogin willen unterbleiben möchte.

Der Rath hat sich auf beiden Seiten der Rathhausthur nach dem Markte zu aufgestellt, den Fürsten zu empfangen; weil aber Derselbe aus der Sanfte aufs Mathhaus geeilt, und die Trommeln und Heerpauten erschallten, hat sich der Rath vor das Gemach der Cammerei begeben, und sich anmelden lassen.

Darauf sind die Herrn des Raths geforbert und aus beffen Mitte an F. G. abgeordnet beibe Burgermeis fter, Beiso Heeren und Johann Rogel, die Riedemeister Heinrich Langen und Andreas Krepich, und ber Sekretarius Justus Sutelius. Im fürstlichen Gemach sind außer bem gnabigen Landesherrn, beffen Gemahlin und Sohne, die Prinzen Heinrich Julius, Philipp Sigismund, und Joachim Karl, baneben Pralaten, Ritterschaft und Rathe gemesen. Die Deputation bewillkomt bie fürftl. Personen und hat Gr. F. G. Berehrung gethan an Wein. Durch ben Canzler Franz Mügeltin, ber Rechte Licentia: ten, laffen F. G. bem Rathe eroffnen, bag Sie ihm etliches bleiern Geschütz wollten verehrt und begehrt haben, foldes förderlichft von Wolfenbuttel abholen zu laffen; die Hulbigung solle folgenden Tages vor sich gehen und mit bem Rirchgange und feierlichem Gottesbienft beginnen, auch wollten F. G. es nach bem Sprichwort: treue herrn, treue Anechte gehalten wiffen, bie Stabt bei ihren Privilegien schützen und solche vermehren.

Daneben ist auch von Sr. F. G. ferner Andentung geschehen, daß Sie, als einziger regierender Landesfürst, nach Ihrem Absterben, im Testament, so durch die Römische Kanserliche Majestät consirmirt worden, beständige Anordnung gethan, die beiden Fürstenthümer Wolfenbüttelschen und Calenbergischen Theils mit einem ansehnlichen Schahe auch bedacht hätten; ließen Sich auch gnädigst gefallen, daß der Rath die vererdneten Shrenschlisse hatte eingestellt, weil solches nicht nothwendig.

Hiernachst hat der Rath unterthänige Danksagung vortragen lassen, desgleichen Sr. F. G. eine Mahlett des nächsten Tags auszurichten sich erboten, mit untersthäniger Bitte, daß der Fürst solchen geneigten Willen in Inaden erkennen möchte. Worauf denn S. F. G. Selbst geantwortet: daß Sie den Rath damit nicht gern wollten beschwert sondern verschont sehen; — jedoch erstannte S. F. G. des Raths Bitte in allen Gnaden, und nachdem sie dem Idgermeister besohlen, etlich Wild zur Stadt allhier zu verschaffen, wollten S. F. G. dem Rathe davon 4 Stück Wild verehrt haben, damit gesdachten Gastgebot behülslich zu sein; würde das Wildaber sober sohle nicht, sondern hernach ankommen, sollte der Rath dasselbe unter sich austheilen, oder sonst damit maschen, wie es ihm gesällig.

seben, wegen vorhabender Sonfirmation der Privileigiorum mit ihm Unterredung zu halten, worauf beibe Bürgermeister und Reiterneister mit Justo Sutesio in des Kanzlers Perderge dei Heinrich Alphei abgeschiekt, — und haben sich daselbst mit dem Kanzler verglichen, das die Consirmation in der dieses Orts vor Jahren gehaltenen und hergebrachten Form in geneire ausgesichtet und gegeben werden sollte, wiewohl doch der Kanzler neben etlichen Räthen, so er bei sich hatte, vorgeschlagen: das in der Consirmation die Privilegia kürzlich und specifice möchten angezogen werden. — Als auch die Notul det

Erbhuldigung gedachten des Raths Abgeordneten verlesen und dieselbe berathschlagt werden, und darin gesetzt gewessen: wie der Rath und die Burgerschaft mit Gebot und Verbot dem Fürsten verwendet sein sollten, hat man sich darüber verglichen, daß dabei diese Clausel: jedoch Ihnen und Ihren Pripiegies zc. unschädlich, — wie in der Form der Hulbigung zu sehn, einverleibt werden möchte, wie dann auch erhalten.

Den 29. Juni, am Tage S. S. Petri et Pauli Apostolorum. E. E. Rath hat die Gildemeister, so auf dem Schustergildenhause vetsammelt waren, von derührter Unterredung und Vergleichung, der Consirmation der Privilegien und Huldigung halber mit dem gnädigen Fürsten geschehe, berichten lassen, — welche solches Alles beliebt und damit friedlich gewesen.

Als nun S. F. G. zur Kirche gezogen, haben inmittelst Derselben Verordnete, die Herrn Abte v. Amelungsborn und Ringelheim, Otto v. Heim, Levin v. Borstell, — D. Johann Fischer Kanzler, D. Conrad Fahrenbühler, und Martin Probst fürstlicher Grenzsekretarius, neben ber Stadt Burgermeistern Heiso Heeren und Johann Kogel, auch den Reitemeistern<sup>\*</sup>) Heinrich Langen und

Die Riebemeister (Nittmeister) bildeten eins der Rathsämter und gehörten zum Wehrstande der Stadt, dienten zu Pferde, hatten unter sich eine Anzahl reitender Knechte, deren Pferde auf dem städtischen Marstalle gehalten, und zu deren Unterhalt bestimmte Kornintraden und das Heu von der sig. altrieder Wiese verwendet wurde. Unter anderen beritten sie Landwehren der Stadt und controlirten die Thurmwächter daselbst zc.

Andreas Krepich, und dem Sekretair Justo Sutelio die dabevor dem gnädigen Landesfürsten überschickten auskultirten Copeien Privilegiorum mit den Originalen collationirt, und ist solche collatio von gedachtem Martino Prodst, notario publico ad hoc requisito, subsscribirt worden; daneben auch begehrt, daß des Rathssexeretarius gleichfalls subscribiren möchte, — ist aber von Raths wegen unnöthig geachtet.

Als auch der Fürst aus der Kirche sich wieder aufs Kathhaus begeben, hat S. F. G. durch den Kanzler Müßeltin vom Rathe Bericht einnehmen lassen, was Gestalt vormals die Procedur mit der Huldigung gehalten worden, darnach S. F. G. Sich zu richten haben möchte, und wären nicht gemeist, etwas Reues eins zusühren, und ist Ihnen aus des Raths Signatur, Weiland Herzog Erich dem Ültern allhier von Rath und Bürgerschaft Anno 1512 geleisteten Huldigung Verziechniß copeisich zugestellt.

Bald darnach ist der Rath von dem Fürsten auf die neue Rathsselinde gefordert und erschienen, daselbst um gnädige Consirmation der Stadtprivilegien, alten Herstommens, Frei= und Gerechtigkeiten — sammt unterthämigen gebührlichen Gegenerbietens, insonderst zu williger Huldigung, auch derselben gehorsam nachzuleben, — gesbeten worden. Welchemmach F. G. die versaste und dersiegelte Consirmation dem Bürgermeister Heiso Heeren zu Handen gereicht \*), Sich dagegen gnädig erklärend,

<sup>\*)</sup> Consirmatio privileg. Duc. Julii vom Jahr 1585 sehlt in der Designation der in den Clausuren auf dem Rath-

Erbhuldigung gedachten des Raths Abgeordneten verlesen und dieselbe berathschlagt werden, und darin gesetzt gewessen: wie der Rath und die Burgerschaft mit Gebot und Verbot dem Fürsten verwendet sein sollten, hat man sich darüber verglichen, daß das bei diese Clausel: jedoch Ihnen und Ihren Prizvilegiis zc. unschädlich, — wie in der Form der Hulzbigung zu sehn, einverleibt werden möchte, wie dann auch erhalten.

Den 29. Juni, am Tage S. S. Petri et Pauli Apostolorum. E. E. Rath hat die Gildemeister, so auf dem Schustergildenhause vetsammelt waren, von berührter Unterredung und Vergleichung, der Consirmation der Privilegien und Juldigung halber mit dem gnädigen Fürsten geschehe, berichten lassen, — welche solches Alles beliebt und damit friedlich gewesen.

Als nun S. F. G. zur Kirche gezogen, haben inmittelft Derselben Verordnete, die Herrn Abte v. Ame-lungsborn und Kingelheim, Otto v. Heim, Levin v. Borsstell, — D. Johann Fischer Kanzler, D. Conrad Fahrenbühler, und Martin Probst fürstlicher Grenzsekretarius, neben der Stadt Burgermeistern Heiso Heeren und Johann Kogel, auch den Reitemeistern\*) Heinrich Langen und

<sup>\*)</sup> Die Riebemeister (Rittmeister) bilbeten eins der Rathsämter und gehörten zum Wehrstande der Stadt, dienten zu Pferde, hatten unter sich eine Anzahl reitender Knechte, deren Pferde auf dem städtischen Marstalle gehalten, und zu deren Unterhalt bestimmte Kornintraden und das Heu von der signaltrieder Wiese verwendet wurde. Unter anderen beritten sie die Landwehren der Stadt und controlirten die Thurmwächter daselbst zc.

Andreas Krepich, und dem Sekretair Justo Sutelio die dabevor dem gnädigen Landesfürsten überschickten auskultieten Copeien Privilegiorum mit den Originalen collationiet, und ist solche collatio von gedachtem Martino Probst, notario publico ad hoc requisito, subsscribiet worden; daneben auch begehrt, das des Rathssecretarius gleichfalls subscribiren möchte, — ist aber von Raths wegen unnöthig geachtet.

Als auch der Fürst aus der Kirche sich wieder aufs Rathhaus begeben, hat S. F. G. durch den Kanzler Müßeltin vom Rathe Bericht einnehmen lassen, was Sestalt vormals die Procedur mit der Huldigung gehalten worden, darnach S. F. G. Sich zu richten haben möchte, und wären nicht gemeist, etwas Reues einzusühren, und ist Ihnen aus des Raths Signatur, Weiland Herzog Erich dem Ältern allhier von Rath und Bürgerschaft Anno 1512 geleisteten Huldigung Verzeichniß copeisich zugestellt.

Bald darnach ist der Rath von dem Fürsten auf die neue Rathsstude gefordert und erschienen, daselbst um gnädige Confirmation der Stadtprivilegien, alten Herstommens, Frei: und Gerechtigkeiten — sammt unterthänigen gebührlichen Gegenerbietens, insonderst zu williger Huldigung, auch derselben gehorsam nachzulehen, — gesbeten worden. Welchemmach F. G. die versaste und verstegelte Consirmation dem Bürgermeister Heiso Heeren zu Panden gereicht \*), Sich dagegen gnädig erklärend,

<sup>\*)</sup> Consirmatio privileg. Duc. Julii vom Jahr 1585 fehlt in der Designation der in den Clausuren auf dem Rath-

baß Sie nicht allein die erhibirten Privilegien gnädig confirmirt hatten, sondern wenn dem Rathe auch in mehren Sachen privilegirt zu sein nothig ware, worzüber er sich zwischen hier und dem nächsten Landtage zu bedenken hatte, wolkte S. F. G. den Rath und gemeine Stadt, nach gehabter Deliberation mit den Landsständen, ferner privilegiren.

Hierauf hat der Rath um Abtritt, die fürstliche Confirmation zu verlesen und darauf sich zu resolviren, unterthänig gebeten, auch erhalten.

Nach geschehener Verlesung und Bebenken hat ber Bath ein Genüge gehabt an der Consirmation und demmach auf gnädig concedirten Wiedervortritt, Sr. F. G. dagegen unterthänige Danksagung gethan, zur Huldigung sich nochmals angegeben, und zu diesem Werke Gottes Segen und Beistand zu glückseligem Ausgange gewünscht.

Nachdem solches geschehn, ift E. E. Rath hinunter vor die Thur nach dem Markte zu gegangen und hat sich auf beide Seiten der Treppe vertheilt; die Würgersschaft ist, auf Berordnung des Naths, auf dem Narkte gegen der Rathhausthur mit ihren Wehren zusammensgekommen.

Als nun der Fürst mit Kanzler und Räthen sich zwischen den Rath versügt, und der Kanzler öffentlich angezeigt, daß E. E. Naths und gemeiner Stadt Pois vilegia consumirt worden, auch F. G. gnädiges Erkieten

hause befindlich gewesenen Dokumentez sie ist vermuthlich bei einer späteren Hulbigung im Original heransgegeben und nicht wieder in das Nathsarchiv gelangt.

und Erklärung wiederholt, und vom Rathe die Huldis gung gefordert, — so hat Wolf Ebhart, sürstlicher Ses cretarius, die Formel der Huldigung abgelesen, der Rath auch darauf geschworen, in Maaßen der Canzler ihm vorgesagt, mit diesen Worten (Formula juramenti):

Alles was verlesen und wir verstanden haben, schwören wir getreulich zu halten, so mahr uns Gott helfe und sein heiliges Evanzgelium.

Nach dieser Sidesleistung redet der Bürgermeister Heiso-Heeren zu der Bürgerschaft: sie hätte wohl vernommen und angehört, daß der durchlauchtige Fürst und Herr, Herr Julius, Herzog zu Braunschweig und Lünesdurg, unser gnädige Fürst und Her, der Stadt Privislegia in Gnaden consirmirt, auch zu vermehren Sich gnädig erboten, darauf auch der Rath nun gehuldigt, — und sollten die Bürger ihre Finger aufrichten, wie geswöhnlich, und dem Herrn Canzler auch nachsprechen, — welches dann geschehen, und hat also die Bürgerschaft gleichermaßen dem Fürsten gehuldigt. —

Nach vollzogener Hulbigung hat der Canzler der Bürgerschaft angezeigt, daß sie dadurch des dürgerlichen gebührenden Gehorsams, damit sie dem Nathe verwandt, nicht entledigt wäre, sondern sollte noch wie zuvor, dem Rathe, neben ihrem Landesfürsten, schuldigen Gehorsam leisten und sich gegen den Nath aller Gebühr, wie frommen gehorsamen Bürgern obliege, verhalten z. — darnächst dann F. G. zuvorgethane gnädige Erklärung und Erbieten mit vielem wiederholt, dem Nath und gemeiner Bürgerschaft gedankt, daß sie auf sürstlichen Besehl das

Aloster Höckelheim, nach Absterben der letten Dominorum, als ein Desolat im vergangenen Winter eingenommen \*), daher ihren treuwilligen Sehorsam gerühmt, solches auch in Alkem gnädig zu erkennen sich erboten, wie denn imsgleichen alle Beschwerung der Stadt abzuschaffen und desswegen Bergleichung auszurichten, den Rath und ganze Semeinde in dem Stande, darin sie vermöge hergebrachster Privilegien Freis und Serechtigkeiten auch altem Herzbringen jest gefunden, verbleiben zu lassen und zu konserviren — neue Privilegien, sosen andern Landständen ohne Rachtheil geschehen könnte, zu conseriren, — und möchte der Rath hierum zwischen jest und nächstsolgens dem Landstage Ansuchung thun ze.

Es haben S. F. G. Ihren Stand gehabt mitten in der Thur nach dem Markte zu und auf Ihrem eigenen Stuhle gesessen, als der Canzler das Wort gehalten; — die Söhne, Herzog Heinrich Julius, und Philipp Sigis= mund haben zur Rechten gestanden, und folgends die von der Ritterschaft. — Sr. F. G. Gemahlin, Frau Hedewig, geborne Markgräfin zu Brandenburg zc. hatten

Mannsstammes, Districh IV., nachdem bereits 1566 sein letzter Sohn Christoph ihm vorangegangen. 1577 klagt Herzgog Erich II. beim Kammergericht zu Speier, das Landgraf Wilhelm von Hessen die Herrschaft Plesse in Bests genommen. Der hessische Besitztand wird aber 1581 bestätigt; Erichs Nachfolger, Herzog Inlins, läst bessenungeachtet 1584 Besitzuchmen, und davon ist bier die Nedez, doch muß er 1587 bas Kloster Höckelmim, mit allen Nuzungen zurückgeben ze. (Went Hessend Seich. II., 872 sqq. — Hannov. Mag. 1833, No. 86.) —

Ihren Stand vorm Fenfter bei ber Thur zur finken Hand, barin Sie ein schwarz Sammettuch legen lassen.

Rach geleisteter und vollzogener Hulbigung hat S. F. G. den Rath zu Gaste gehabt auf der neuen Raths-stube. —

Mittwochen den IC. Juni. Der gnädige Fürst hat durch den Canzler Mükeltin, und Wolf Ebhart, Secretarius, mit Herrn Andreas Krepich und Georg Arendes Rathsherrn, reden lassen, dem Rathe anzubringen, daß S. F. G. die Gerichte Moringen und Brunstein sammt den Leuten von Fredelsloh zur Huldigung hätten verabsschiedet, wären auch entschlossen gewesen, dieselbe Huldigung außerhalb der Stadt anzunehmen, wenn nicht S. F. G. vom Katarrh befallen und die Lust hinderlich gesworden, — begehrten demnach, gemeldete S. F. G. Unterthanen in die Stadt zu verstatten; — sollte es aber dem Rathe zuwider sein, wollten S. F. G. denselben ganz damit verschonen, Sich aufmachen und die Leute draußen schwören lassen.

Es hat aber der Rath solches nicht wohl abschlagen können, sondern G. F. G. Begehr unterthäuigst stattges geben.

An selbigem Tage hat dem Fürsten Bürgerneister und Rath ein stellichts Mahl zurichten lassen, wohn S. G. Sich eingestellt und sind, neben andern S. F. G. Angehörigen, auf der neuen und alten Stude aus des Raths Küche, so in Borries Fischers Hause war, dedentlich nach Vernögen gespeist und trättirt worden. Auf der neuen Stude, ivoselbst S. F. G. gesessen, sind 4. Aische, -- und auf der alten 6. Tische, Summa 10 Tische in her Hulbigung gespeist worken.

- Den 31. Juni ist S. F. G. nach Göttingen, daselbst Sich huldigen zu lassen, abgezogen.

II. Herzog Heinrich Julius am 10. Sep=

Der Durchlauchtige Fürst und Herr Helnrich Julius, postulirter Bischof zu Halberstabt, Herzog zu Braunschweig und Luneburg ec. unfer gnabige Furst und herr ift, auf G. F. G. an E. E. Rath ber Stadt Nordheim sub dato 15. Mug. vorhergethanes Schreiben am 9. Sept. allhier in Rorbheim Rachmittags um 3 Uhr angekommen, zu welcher fürstlichen Ankunft die Bürgerschaft milt thren Wehren geruftet und ziemlich staffirt, vom Rathhause anfangent bis an bas Mühlenthor auf beiden Seitert der Straße aufgestellt gewesen. Der Rath aber hat seinen Stand genommen auf ben Stufen ber Treppe ves Rathhauses, unb ist ber gnabige Landesfürst zwischen solcher Ordnung aufs Rathhaus gezogen, daselbst S. F. Giben Mathshermi zuer bechten Seite im Aufgehen bie Handigegeben, und sind auf bas Gemach über ber Deis sterstube gegangen.

thönig unn Empfange Perselben anmelden lessen und lied niggischigen Borbescheide, dehin verpronet, der Büsgermeister-Underag "Keppich, der Reitemeister Heinrich Lange, zund Secretarins Justus Sutdus, — die haben den angehängter Granlerschen und unterthänig sempsangen mit angehängter Granlersche und unterthänigem Erbieten, — darauf S. K. G. genabig kerlair, daß Sie folgenbeit Tags Sich vom Rath und der Burgerschaft hulbigen zu lassen ver Stadt Peivilezia zu consiemiren, den Rath und Augegen der Stadt Peivilezia zu consiemiren, den Rath und Augegen ber schaft in allen belligen Dingen, wie einem löblichen Ländesfürsten gebühre, gegen Isvermänniglich dei Gerch und Recht grädig zu schützten und zu handhaben; wogegen die Abgesedneten des Auths unterthänige Danksagung und Anzeigei gethan, daß der Rath und gemeine Bürgerschaft altem Herkommen nach Sr. F. G. zu huldigen, auch demzusolge schon unterthänigen Gehorsam und schuldige Treue zu erzeigen gemeinet, daneben um Consirmation der Stadeprivilezien, — in Maäsen Sr. F. G. Herr Bater zc. und löbliche Vorsahren ihnen wiedersahleren lassen, unterthänig bittend.

Folgenden Tages den 10. Septbr. begehrte S: F. G., daß ihnen die Privilegia erhibirt und davon Copeien zu nothdürftiger Collationirung dabei gebrucht weiten mochten. Als nun die Copeien allbereits Anno 1585 Gr. F. G. Herrn Vater, Herzog Italio übergeben, bleselben auch mit den Driginalen collationirt worden, wie bamals ergangene Acta bezengen, hat man sich darduf bezogen und die Erhibirung der Originale ablehnen zu müssen geglaubt.

Darauf S. F. G. burch ben Kanzler Franz Mutelstin dem Rathe eröffnen lassen, daß dadurch, Verzug der Huldigung und Verhinderung anderer Sachen einfallen würde, und S. F. G. Sich nicht könnten aufhalten lassen, — begehrten deshalb die Huldigung vor der Confirmation zu-leisten.

- Es hat aber der Rath nach turzen Bebenken hiergegen bem Kangler zu Gemuth führen laffen, bag es wiber alt Herkommen ware, wenn die Husbigung ber Consirmation der Privilegien vorhergeben sollte, und mußte ber Kangler sich zu erinnern, bag hochloblicher Gebächtnif unser gewesener Fürst und Herr, Bergog Julius zu Behuf Gr. F. G. geleisteter Syldigung burch ihn ben Kangler sich beim ehrbaren Rathe erkundigt hatte, was für eine Procedur mit der Hulbigung, so Anna 1512 Her: gog Erich bem Altern geseistet, gehalten ware, - welches Verzeichniß Ihm darauf vorgezeigt worden, und sich barin gefunden, daß die fürstliche Confirmation zuverberft, she die Hulbigung eingenommen, - dem Rathe wiederfahren, wornach hochgebachter Herzog Julius Sich auch bequemt, und vor ber Hulbigung die Confirmation unter Gr. F. G. Siegel und Handzeichen herausgegeben und darnach Sich hätten hulbigen lassen, — bat demnach E. E. Rath, ber Herr Kanzler moge bieses bem gnabigen Landeafürsten nothburftig berichten und beforbern, daß angeregtes altes Herkommen unverändert gehalten und demselben zuwider keine Neuerung eingeführt murbe\*). ... Der Kanzler hat neben andern von Gr. F. G. abgeordneten Rathen, bem Rathe fleißig vorgestellt, wie bieser Aufenthalt Sr. F. G. sehr zuwider ware, und Die

<sup>\*)</sup> Herzog Erich b. ä. bestätigt der Stadt Rordheim die Privilegien bereits 1502 noch bei Ledzeiten seines Vaters Wilschelms die Huldigung geschieht aber erst 1512, nachdem die Schwesterstadt Göttingen vorangegangen, aus Gründen, wie sie in der Zeit= und Geschichts=Beschreib. der St. Gött. I. 135 2c. erzählt worden. Die Städte hielten noch sest daran, daß die Consirmatio privilegiorum der Erhhuldigung vorangehe. —

selben zu allerhand Nachdenken bewöge, daß Sr. F. G., wenn die Hulbigung vorher geleistet, der Consirmation halber Mistrauen zugestellt werden wollte, wie denn auch der Stadt solches nicht wenig Ungelegenheit bringen würde, und hätte man hierbei unter Anderm wohl zu bedenken, was Gestalt der Rath zu den Mostergütern des Stifts allhier ohne Consens- Sr. F. G. Vorsahren Herzzog Julii gekommen wäre, und wozu hierdurch S. F. G. verursacht werden möchte, welches denen von Nordheim nicht wohl gelegen sein würde \*), wollte demnach treuzlich gerathen und vermahnt haben, S. F. G. mit der Huldigung nicht auszuhalten, — der Consirmation halber wäre gar nichts zu besorgen.

Als nun ber Rath hierauf antworten lassen, daß man zwar das geringste Mißtrauen zu F. G. wegen verströsteter Consirmation der Privilegien nicht hätte, sondern allein aus beweglichen Ursachen auf die alte Procedur und Ordnung dieser Dinge gesehen würde, so wie, daß es beim Rathe nicht allein stände, wenn bei diesen Saschen Beränderung sollte vorgenommen werden, sondern auch die Gilben und die Gemeinhelt dazu gehörten, —

<sup>\*)</sup> Der gelbbedürftige Herzog Erich II. verpfandete der Stadt (1553) Güter der Klöster St. Blassi und Widrechtes hausen gegen einen Pfandschilling von 10,000 Goldguldenz 1556 abermals für 7000 Athr. n. so sort, so daß die Pfandssumme, welche verzinst werden mußte, auf 42,771 Goldgulsden (à 21 mgr.), und die Baukosten der Stadt an der Stiftes Ruhme-Mühle auf 2000 Athlr. sich belausen. Herzog Heinrich Julius kündigte die Pfandschaft, und verglich sich mit der Stadt auf 21,000 Athlr.; vom Jahre 1592 an wurde das Kloster in Nordheim dem Victor von Nandelsloh für 31,464 Athlr. 20 mgreingethau.

Derohalben bann gebeten, bem Rathe Beit zu gonnen, daß mit gedachten Interessenten hierüber Unterredung und Rath gehalten werden mochte, solches auch von dem herrn Abgeordneten zugelassen worden, - fo ift mit ben Gilben auf ihren Gilbenhausern dieser angemutheten Neuerung halber gerebet und nach fleißiger Erwägung ber Sachen-Umstände und daß die Neuerung viel zu bedenken gehabt, (so hierbei zu verzeichnen nicht nothig erachtet) dahin einhellig geschlossen, daß der gnädige Landes= fürst nochmal unterthänigst gebeten werben sollte, daß bie Confirmation, altem wohlhergebrachten Berkommen nach, vorhergehe und vollzogen, - und die Huldigung darnachst eingenommen werden mochte, in ganz unterthaniger Buversicht S. F. G. werde Deren Hochloblichen Vorfahren Erempel, und wie Dieselben mit der Confirmation und Hulbigung procedirt hatten, gnabiglich erwägen und bem Berbringen nicht zuwider handeln, sondern Sich aktom= mobiren.

Solchen Beschluß und unterthänige Bitte haben obbenannte, von Rathswegen Verordnete den sürstlichen Herrn Rathen nothdürstig vorgebracht, und hat der Kanzger darauf angezeigt, daß die fürstliche Consirmation inmittelst wäre ingrossirt und versiegelt worden, und ließe
der gnädige Landesfürst den Rath auffordern, die Consirmation verlesen zu hören und Sr. F. G. die Huldigung
zu leisten, — welchem zus o/ge vor sürstlichen Gnaden und
Dero sämmtlichen Räthen und Hossunkern, — E. E.
Rath auf der neuen Rathsstude sich mit gebührender Rever enz eingestellt, und hat der Kanzler geredet, was Gestalt die Consirmation gesertigt wäre und verlesen werden

follte, wie bann auch alsbalb geschehen, und bem regierenden Bürgermeister Andreas Krepich zu Handen gegeben worden \*). Und hat der Rath dieselbe nach genommenem Abtritt auf der Schreiberei verlesen und davon
ein Genüge gehabt, — sich wiederum vor des Fürsten
Gemach begeben, und nach erlangtem Vorbescheid der
Consirmation sich unterthänig bedankt und Sr. F. G.
den Huldigungseid geleistet zc. Darnach hat S. F. G.
von der Bürgerschaft, so auf dem Markte zusammengekommen, die Huldigung eingenommen.

# III. Herzog Friedrich Ulrich Anno 1613. den 3ten Novbr.

Am 20. Juli ist der Hochwürdige Durchlauchtige Fürst und Herr, Herr Heinrich Julius, postulirter Bisschof zu Halberstadt, Herzog zu Braunschweig und Lünesdurg, zu Prag in Böhmen seliglich gestorben, und den 4. Octbr. der fürstliche Körper, dem Gott der Allmächstige eine fröhliche Auferstehung verleihen wolle, zu Wolssenbüttel christlich zur Erde bestattet worden.

Den 4. August. Sr. F. G. nachgelassener geliebter Herr Sohn und regierender Landesfürst, Herzog Friedrich Ulrich zc. hat durch Herrn Joachim Götz (von Dlenhussen) und Georg Helmolt, beide der Rechte Doctores, und Heinrich Wissel Sr. F. G. Rath und Oberamtmann, E. E. Rath allhier ein Schreiben de dato den 28. Juli überantworten lassen, des Inhalts, daß S. F. G. durch

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. Henrici Julii de Anno 1589. — Reversales Duc. H. J. wegen Huldigung ber Hamsmerstädter de Anno 1593.

. Dero abgeordnete Obgedachte die Possession Ihrer Stadte mit allen daselbst Ihnen zustehenden Zubehörungen, lan= besfürstlichen Hoch = auch allen anbern Recht = und Ge= rechtigkeiten ergreifen, an den Rath gnädiglich begehrend, daß berselbe vorigen Sr. F. G. auf biesen erfolgten betrubten Fall geleisteten Pflichten und Giben gemäß fich richten und schicken, auch die Stadt in guter hut, Sr. F. G. und ben Ihrigen jum Besten halten, auch ben Abgeordneten besfalls an Gibes ftatt angeloben und fich wurden befohlen sein laffen, worauf ber Rath gebeten, vor nachft erfolgender Erbhulbigung, bem loblichen Berkommen nach, diefer Stadt Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten gnabig confirmiren, sie babei schützen, hand= haben und erhalten zu wollen, ihr gnäbiger Fürst und herr zu sein und zu verbleiben, mit Wiederholung E. E. Raths unterthäniger Erbietung.

Darauf Doctor Joachim Goet: Es hätten sie, die abgeordneten Rathe, gern gehört, daß der Nath sich rund und wohl erklärt, — zweiselten wegen ihres gnädigen Fürsten und Herrn nicht, es werde der Nath solcher Erzklärung und gethaenem Erdieten in alle Wege gedührlich nachkommen, und nach dem des gewesenen gnädigen Lanzbessürsten Hochlöblicher Gedächtniß Absterden billig göttlichem Willen heimzustellen, — repetirte Er kürzlich den fürstlichen Besehl, worauf alsbald Sie, die Abgeordneten, von Bürgermeistern und jeder Nathsperson die gewöhnzliche Angelöhniß an Eides Statt, die zu hiernächst zu leistender Huldigung, eingenommen haben.

Als nun F. G. dem Rathe zugeschrieben, daß Dieselben vermittelst gottlicher Verleihung entschlossen, von Ihren, biefer Ends gesessenn Landssassen und Unterthannen, und also auch vom Rathe und gemeiner Bargersschaft, Einwohnern und Häustingen, so sich St. F. G. Schutz und Schirms gebrauchen, die fürstliche Erbhuldisgung einzunehmen, berowegen gnäbiglich begehrend, das der Rath mit den Ihrigen auf den Iten Tag Novembris zu früher Tageszeit allhier erscheinen und den Erdschuldigungseid der Gebühr ablegen und erstatten, auch daneben ein richtiges Berzeichnis der ganzen Bürgerschaft übergeben sollten zu. — so sind S. F. G. den 2. Roobr. Abends mit stattlichem Constatte allhier angelangt, und neben Ihrem Perrn Bruder, Herzog Christian, aufs Rathhaus gezogen.

Folgends hat E. E. Rath bei dem Herrn Kanzler D. Werner König sich anmelden und anzeigen lassen, daß der Rath S. F. G. in Unterthänigkeit mit gebührslicher Gratulation zu empfangen bereitwillig, ließen des halb um gnädige Audienz unterthänig bitten.

Darauf S. F. G. Sich erklären lassen, daß Sie mit dem Katarrh behaftet, und dem Rathe durch den Kanzler und Demselben Zugeordnete in Gnaden zu hören gemeint.

Ist demnach alsobath die unterthänige Empfahung und Stückwünschung, nebst Bitte pro consirmatione privilegiorum und gedührlichen Erbietens, die Erbhuldigung zu leisten, und sonst zu allen getreuen unterthänigen Diensten und Gehorsam, verrichtet worden, wozu denn beide Bürgermeister Apdreas Krepich und Justus Sutelius, sammt den Rittmeistern Heinrich Langen und

Balthasar Berg, auch Stadtschreiber Andreas Bortfelb, von Raths wegen verordnet gewesen.

Hierkeben ist dem Herrn Kanzler sammt den anwessenden Rathen auch vermeldet, daß E. E. Rath ein Füsder Wein, ein Fuder Eimbecksches Bier, ein Centner Fische an Hechten und Karpfen unterthäniglich zu versehren geneigt, mit der Bitte, E. E. Kath zu verständisgen, wie es damit sollte gehalten, und wem solche Versehrung überantwortet werden möchte.

Als sodann der Kanzler diese Gratulation und Emspfahung Sr. F. G. unterthänig zu reseriren sich erboten, auch vermeldet, daß man des Präsents halber bei dem Marschall und Landdrosten Johst v. Abelepsen-anfragen mochte, ist solches geschehen, und die Lieferung auf Sr. Gestrengen Anweisung geschehen.

Am 3. November. Vormittags, als die Huldigung sollte geleistet werden, hat Theod. Block, sürstlicher Secretarius, den Bürgermeister Sutelium vor die Stadtsschreiberei zu sich sordern lassen, demselben die fürstlichen Confirmationes Privilegiorum, Verträge und Absschiede vorgezeigt und begehrt, Jemanden zur Collationizung derselben zu verordnen, dazu alsvbald Andreas Bortsseld, der Stadtschreiber, wegen E. E. Raths beputirt worden, und hat derselbe von gemeldetem Secretario Block, sacta collatione, die sürstlichen Consirmationes empfangen und dem Rathe zugestellt.

Unterbessen ist der Rath auf die neue Stube, so zu F. G. Gemach verordnet, gefordert worden, — darnächst der Rath von Moringen gefolgt, — und ist die Erdhulbigung von dem Rathe dieser Stadt und dem von Mo-

ringen zugleich eingenommen, in der Form, so Anno 1585 und 1589 zur Hulbigung abgelesen worden.

hierauf hat alsobald auf der neuen Stude der Kanzlet, nomine Illustrissimi, die Schlüssel zu den Stadtthoren, — nur in signum sudjectionis absque pracjudicio der Stadt Privilegiorum und Gerechtigkeiten
— Sr. K. G. zuzustellen begehrt und erfordert. Bon
Raths wegen ist aber hiergegen angezeigt, daß solches von
St. K. G. Herrn Bater und Vorsahren Hochlöblichen
Gedächnisses niemals begehrt, allermaßen vorigen Erbhuldigungen alte und jüngste Consignationes des Raths
allhier bezeugten; und weil in diesem wider altes Hertommen etwas zu thun bedenklich wäre, wurde deshald
unterthänig gedeten, daß S. K. G. den Rath gnädig
entschuldigt zu halten geruhen möchten.

Der Kanzler hat des gnädigen Landesfürsten Bestehren neben voriger angehängter Declaration wiederholt, — worauf der Rath nochmals, eingewandter Ercusation in Gnaden statt zu geben, um Dimission und Abtritt unterthänig gebeten, wie denn alsbald ferner auch Kanzler und anwesende Räthe besten Fleises unterdienstlich erslucht worden, großgünstig zu befördern, daß dei Sr. F. G. des Raths Entschuldigung und Bitte gnädig gehört werden möchte. Darauf zwar Erbieten geschehen, solches Sr. F. G. vorzutragen, — doch aber haben sie den Bürgermeistern zu Gemüthe geführt, was Gestalt die überreichung der Schlüssel bei Neichs und anderen Städzten gewöhnlich, auch Sr. F. G. allbereits von Deroselben Städten Wolfenbüttelschen Fürstenthums bei den Huldis gungen gewilligt wäre.

Herzog Christian Ludwig 1645, — Herzog Georg Wilshelm 1649, — die Privilegien bestätigt. — Über ben Huldigungs-Akt aber haben sich keine Nachrichten ershalten.)

IV. Herzog Johann Friedrich im Jahre 1671, den 7. Juni. per Commissarium, Geheimte u. Cammerrath Otto v. Grote.

Den 9. Man 1671 ift Sereniss-Cels. Herrn Joh. Friedrichs, Herzogen zu Braunsch. und Lüneb. Aussschreiben sub dato Hannover den 20. April Anni ej., belangend die Erbhuldigung, E. E. Nathe eingehändigt, und darauf andern Tags in Pleno beliberirt, sowohl was von gemeiner Stadt wegen bei solchem Acte würde zu beobachten, als auch, wie die dazu ankommenden Commissarien zu traktiren sein möchten. Insonderheit ist für gut besunden, — weil der modus, die Huldigung per Commissarium einzunehmen, ungewöhnlich, der terminus auch, als der 7. Juny, sehr kurz, — mit den Herren von Goettingen hierüber zu communichen und sich eines Gewissen mit einander zu verabreden.

Den 15. Man hat an Serenissimum Cels. E. E. Rath ein unterthänigstes Schreiben abgehen lassen und — weil in dem Postscript des Ausschreibens nur 8 Tage zur Einsendung der Privilegien und deren Consirmation vergönnt worden — die Specification berselben, wie bei den Akten besindlich, eingeschickt.

Den 6. Juni, nachdem vorher Morgens um 8 Uhr der Herr Lehns-Secretarius Hoffmann mit einem Schreiben angelangt, ist den Abend gegen 6 Uhr S. Hochebl. Gestel der Herr Geheimte: und Cammerrath Otto v. Grote allhier angekommen, und alsobald vor der Frau Pastorin Wittwe Breithaupt Hause, woselbst ihm das Quartier bestellt, abgestiegen. Unten auf der Hausdiele haben im Namen E. E. Naths, der Bürgermeister Joa-dim Christoph Rumann und der Syndikus (Jakob v. kandsberg) denselben bewilkkommt; die Bürgerschaft hat swar im Gewehr sich gegenüber aufgestellt, weil aber S. Hochedel. Gestel. vermeinet, daß solche Ehrenbezeugung dem gnädigen Fürsten und Herrn allein zukäme, so ist die Bürgerschaft entlassen und ihr besohlen worden, solzgenden Tags bloß in Mänteln zu dem Huldigungsakte zu erscheinen.

Deputati Senatus, als Consul, Syndicus und Secretarius (Heinrich Honacken?) haben darauf bei Sr. Hochebl. Gestell um Audienz anhalten lassen. Der Commissarius hat ihnen eröffnet, daß er Morgen früh zuerst den Gottesdienst besuchen, und darauf die Erdhuldigung nach alter Sewohnheit vornehmen wolle, worauf der Rathsich empsohlen. Der Lehnssecretarius hat das Mittags-mahl auf dem Rathhause eingenommen.

Nach geschlossen Thoren sind dem Herrn Commissario, respectu seines hohen Committenten, die Schlüssel präsentirt worden, hat aber alsobald solche dem Sergeanten von der Bürgerschaft Hans Kleberg mit dem Besehle wieder zustellen lassen, sie wieder an gewöhnlichen Ort zu liesern.

Am 7. Juni 1671. Weil auf Begehren des herrn Commissarii allererst um 8 Uhr in die Kirche geläutet wurde, ist der regierende Conful (Joachim Christoph Rus mann), Syndicus (Daniel Jacob v. Landsberg) und Sekretarius (Heinrich Honacken?) in des Commissarii Quartier gegangen, ihm auhuwarten. Sodald nun Derselbe Sich — unter Begleitung von vier Hellebardiren der Stadt — in die Kutsche gesetzt, sind genannte Rathspersonen vorangegangen, und haben auf dem Kirchhose wieder aufgewartet, der Sekretarius aber ist dem Commissario nach dem Rathsstuhle, so gebührlich zugerichtet, vorangegangen; der Herr Lehnssekretarius Hossmann ist dagegen mit dem fürstlichen Vogte (Christoph Günther Schulze?) in dessen Stand getreten; neden dem fürstlischen Commissario haben sich Consutes und Syndicus in den dritten Stand gestellt.

Der Gottesbienst ist veni sancte spiritus unter Orgelbegleitung begonnen worden; — Senior Ehren Masgister Theodor Schmidt hielt die Predigt über den Text aus dem ersten Buche der Chronik XIII, 18.

Der Commissarius wurde danach auf dem Rathhause empfangen und auf die neue Rathsstube geführt,
woselbst Deputati Senatus vorgetragen und gebeten,
daß vor Einnahme des Huldigungseids, die Consumation
der Privilegien geschehen möge, worauf Derselbe geants
wortet, daß Er instruirt worden mit der Huldigung zu
versahren, wie es zu Hannover und Hameln gehalten
worden, nemlich daß Senatus den Huldigungseid vorher
leisten solle, bevor die Consirmatio Privilegiorum
ausgeantwortet werde; doch wolle er dem Rathe dieselbe
vollzogen vorzeigen und durchlesen lassen, und würde man
ihm nicht verdenken, daß Er Sich an seinen Austrag
gebunden halte. Deputati Senatus verfügen sich aus

die Meisterstube, ben Gilbemeistern baselbst Mittheilung zu machen; ber einhellige Beschluß geht bahin, sich zu fügen bem Beispiele obbenannter Städte, und mochte Senatus ben Eib in Gottes Namen ablegen. Darauf ist der Rath hinauf gegangen; ihm gegenüber haben sich die Herrn Prediger (unter ihnen Ehren Johann Lehnard von Hammenstedt) imgleichen die Herrn Schulcollegen und der Organist aufgestellt. Der Commissarius oberwarts nach dem Fenster vor einem vierecten mit grunem seidenem Teppiche belegten Tische stehend, halt eine lange Rede über ben Spruch: Liebe macht Gegenliebe, erwähnt darauf die gnabigen Gefinnungen bes Landesherrn gegen die Stadt, welche Rebe vom Syndicus nomine Senatus gebührend beantwortet worden. Darauf hat der Lehnssekretarius, welcher an einem andern Tische das Protokoll geführt, ben Inhalt bes Hulbigungseibes so eventualiter auf alle Herrn Herzoge von Braunschweig Luneburg gerichtet — verlesen, worauf bem Commissario der Eid von den Anwesenden abgelegt worden ist Diesem Akt folgt die Aushändigung der Confirmation der Privilegien \*). Der regierende Consul zeigt der Burgerschaft das Geschehene an, und fordert sie zur Abstattung des Homagialeides ebenfalls auf. Unterdes sind die Herrn Geistlichen und benachbarten Beamten auf bie neue Rathestube zur Eidesleistung gefordert. — Darauf tritt der Commissarius auf die Galerie und nimmt der versammelten Bürgerschaft bie Hulbigung ab; benn folgt ber Rath zu Moringen mit ber Burgerschaft, sobann bie

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. Johann's Friderici de Ao. 1671.

Förster, bann die Unterthanen der Amter Erichsburg, Nienover, Westerhof und Brunstein.

Eine Deputation bes Senats überreicht hiernachst die Geschenke für S. Hochfürstl. Durchlaucht und ben Herrn Commissarius, labet ben lettern zum Mittagsmahl ein, welches angenommen worben. Ihm ist babei eine Specification ber Burgerschaft übergeben. Das Mittags: mahl ist auf der neuen Rathsstube gehalten, wozu dop= pelt angerichtet zwei Gange, jeber Gang 16 Effen. Außer bem herrn Commissarins befanden sich an ber Tafel ber Hauptmann Bulau von Gottingen, ber Lehns: sekretarius Hoffmann, ber Superintendent von Hohen: stebt, uterque Consules Joachim Christoph Rumann und Christoph Friese, ber Syndicus Daniel Jacob v. Landsberg, die beiben Prediger Magister Theodor Schmibt und Magister Paul Dietrich Stiffer, ber Prediger von Hammenstedt Johann Lehnhard, die Amtmanner von Ericheburg, Westerhof, Nienover, Brunstein, imgleichen ber Stiftsamtmann (Christian Gunther Schulze?) — Acht wohlgekleibete ehrbare Burger warteten bei Tafel auf und unter dem Tusch ber Musik sind die Gesundheiten getrunten worben. Die Herrn Schulkollegen, be nachbarte Klosterbeamte und Prediger, so wie die übrigen Rathsverwandte und ber Sekretarius sind vorn auf bem Gemach über ber Schreiberei gespeist worben. Um vier Uhr wurde die Tafel aufgehoben, und der fürstliche Commissarius ist nach Göttingen weiter gereist; wieberum bealeiten ihn vier Hellebardiere bis an das Höckelheimer Thor, wofelbst ihm die Bürgerschaft unter Gewehr und Berneuts gegeben.

V. Herzog Ernst August Bischof zu Osnabruck, Kursürst, 30. Nov. 1680 per Commissarium Franz Ernst v. Platen Excell

Am 25. Decbr. 1679 ift in pleno ein Schreiben bes Geheimten Rathe Otto Groten und Vicekanzlere Hugo vom 24. ej. vertesen, worin ber Hintritt Herzog Johann Friedriche zu Augeburg angezeigt und begehrt wird, daß in Folge der Eventualhulbigung, vom 7. Juni 1671, aus der Mitte des Raths ohne Berfaumniß einige Deputirte abgefandt werden sollten, um fürerst bis zu erfolgenber Erbhulbigung, bem Regierungenachfolger Ernft August mittelst Handschlages das Angelobnis der Unterthanentreue zu leisten. — Der Rath sendet mittelst Bollmacht vom 27. ej. den Syndikus D. J. v. Landsberg und ben Senator Augustin Ahrens, das begehrte Anges löbniß der fürstlichen Regierung zu thun nach Hannover, welche baselbst, zugleich mit den Deputirten von Göttingen, Bürgermeister Otto Riepenhausen und herrn Stock leff, ben Geheimten Rathen v. Grote, Prafibent Wigen= borf und Vicekanzler Hugo am 31. Decbr. ben Homa= gialhandschlag nach einander geleistet.

Am 22. Septbr. 1680 ist der Rath aufgefordert worden zur Einsendung seiner Privilegien im Originat mit beglaubigten Abschriften, wegen der bevorstehenden Erbhuldigung.

Um 9. Novbe. beschließt der Rath — nachdem der 30. desselben Monats zur Huldigung angesetzt worden — den regierenden Bürgermeister Joach. Chr. Rumann nach Göttingen zu senden, um mit dem dasigen Rathe Rück-

sprache zu nehmen; — am 16. ist berselbe nach Hannos ver gereist; die Vorkehrungen zum Empfange aber und zum Mahle sind den Senatoren Augustin Ahrens und Jobst Brauer aufgetragen.

Um 29. Nov. ist der hochfürstliche Abgesandte Franz Ernst v. Platen Ercell. nebst Gemahlin, bann auch ber Geheimte Kammersekretar Westenholz Abends 6 Uhr hier eingetroffen und in Burgermeister Rumanns Hause, ber Kammersekretar aber bei ber Superintendenten = Wittme Breithaupt abgetreten, auch vom Burgermeister Beiso= Lehnhardt und bem Syndicus D. J. v. Landsberg em= pfangen. Der Wagen bes Abgesandten ift bis zum Absteigequartier von vier Bellebardiren begleitet, beren zwei den Posten vor der Stubenthur genommen haben und weil es finster gewesen, hat man ben Wagen mit Fackeln begleitet, auch am Rathhause Pechkranze brennen laffen. Die Dienerschaft, als Hoffourier, Trompeter, Mundschenken, Barbier, Pagen und Lakeien sind, nebst bem - Kammersekretarius auf bem Rathhause gespeist worben, welchem lettern ber Stiftamtmann (Christian Gunther Schulze), Burgermeister und Synditus Gesellschaft geleistet.

Kolgenden Tags (ben 30. Novbr.) Auffahrt zur Kirche, wie früher und feierlicher Gottesdienst; darauf die Huldigung eingenommen, und die Confirmation der Privilegien ausgehändigt worden\*), — und ist dieser Tag mit einem fröhlichen Mahle und Tanze geschlossen.

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. et Elect. Ernesti Augusti de Ao. 1680.

Am folgenden 1. Dec. sind die Geschenke und zwar — für den Fürsten eine zierlich vergoldete Gießkanne und Becken mit getriebener Arbeit, — für den Abgesandten eine schön vergoldete Kanne, umber mit silbererhobener Arbeit belegt, überreicht; — dem Kammersekretar Westen-holz aber ist ein vergoldeter Becher getriebener Arbeit verehrt; — der Gemahlinn des Abgesandten endlich zwei silberne Blumentopfe prasentirt und angenommen worsden; — Fräulein Wismuth, ihre Verwandte, ist mit einer Schleise von Gold und Diamanten, so das Frauenzimmer vorzustecken psiegt, 18 Rthlr. werth, beschenkt worden; — auch ist keiner der geringen Bedienten leer ausgegangen, sondern mit einem Geldgeschenk bedacht worden.

Nach der Abreise des Abgesandten nach Alosserstein, sind die hiergebliebenen Officiere, die Prediger und Schulscollegen, — folgenden Tages die auswartenden Bürger—gespeist worden. Freitags hat E. E. Rath der Bürgersschaft drei Faß Broihan zum Besten gegeben, welche sie auf dem Kaufgildenhause vertrunken und ist also hiermit dieser Homagiatakt glücklich geschlossen.

#### VI. Aurfürst Georg Ludwig 1699. (König Georg I. von Großbritannien und Irland.)

Am 1. Februar 1698 wurde im versammelten Rathe die Rotifikation bes tödlichen Hintritts Herzog. Ernst Augusts, Kurfürsten, — vom 24. Januar verlez lesen, so wie daß nach Successionsrecht auf den altesten Sohn, Kurprinzen Georg Ludwig, die Regierung überzgegangen, und daß der Rath dieser Stadt, dis zu form-

sicher Landeshuldigung Anstalt gemacht, schriftliche Versicherung der Unterthantreue einzusenden hatte. Auch sind
der Landestrauer halber alle öffentlichen und Privatzus
sammenkunfte mit Musik verboten, und ist den Gildemeistern vermeldet, daß sie die auf weitere Verordnung
eäglich von 12 — 1 Uhr läuten lassen sollten. Gleicherweise haben sämmtliche Gilden dem Rathe mittelst
Handschlags gelobt, daß sie einzig und allein S. Kursürstl. Durchlaucht für ihren rechten Landesherrn erkennen wollten. Die an den Gerichtsschulzen und Stadtvogt hieselbst, Bodo Wilhelm Ebeling, von Hannover
aus gesandten Kursürstlichen Wappen sind allerwärts in
der Stadt afsigirt durch denselben, außer am Rathhause
und zu Hammenstedt, woselbst sie durch E. E. Raths
Diener angeheftet worden.

Am 27. März besselben Jahres ist auf Specialbesehl Kursürst. Consistorii in hiesiger Pfarrkirche eine Leichenspredigt gehalten, nach dem Texte aus dem ersten Buche Maccab. XIV, 4, 8, 9, 10, 12 et 13, worauf auch das tägliche Geläute wieder eingestellt worden. — Bald nachher wurde das Verbot des Orgels und andern Spiels, vont 12. März dem Sonntage oculi an, wieder aufgehoben, welches denn dem Cantori, Organisten und Stadtmusskanten vom Vürgermeister Licent. Andreas Wilhelm Friese auf der Rathsstude angedeutet worden. —

Damit bricht die Notiz ab. — Die Consirmatio privilegiorum Georgii Ludovici ist im Jahr 1699 der Stadt ertheilt worden. Die lette Bestätigung städtischer Privilegien gab König Georg II. im Jahr 1732,
— seitdem sind der Stadt Nordheim keine mehr gewährt worden.

#### VI.

#### Weitere Aufschlüsse über Eva von Trott und deren Kinder.

Bom herrn Kreisgerichtsregistrator Sack in Braunschweig.

Im Vaterl. Archiv 1830 L. 90. II. 216. 1833. 608. 1834. 425., wird der Wunsch ausgesprochen, die vorhandenen Lücken in der merkwürdigen etwas dunkeln Geschichte der Eva von Trott nach und nach ausgesüllt und aufgehellt zu sehen.

Vorzüglich scheinen die letzten Jahre ihres Lebens einer näheren Aufklärung zu bedürfen, und in diese Zeit sallen die nachfolgenden Auszüge.

Herzog Heinrich d. J., als Oberster des wider die Bereinigung der protestantischen Fürsten errichteten katholischen Gegenbundes, erhielt von den sogenannten "Ei=
mungs=) Verwandten=Ständen" Theils wegen seiner Charge,

<sup>\*)</sup> Die "Einunger" bilbeten in ältern Zeiten unter dem Vorsste eines Bürgermeisters eine Art von Untergericht oder Polistibehörde. Ihre ursprüngliche Bestimmung war, streitende Parteien auf gütlichem Wege zu vereinigen. Davon mag dieser Ausdruck, so wie "Innung" von "Innige" herrühren. In Magdeburg gab es "Innigemester", Gildevorsteher.

Theils zur Unterstützung seiner Truppen, bebeutende Summen in Leipzig als der Legestadt ausgezahlt. Diese Summen sowohl, als dasjenige Geld, welches der Herzog für das aus seinen Bergwerken dahin transportirte Blei, Bitriol zc. und die aus den Schäfereien dahin gesandte Wolle, welche Artikel durch seinen Sequester und den dasigen Bürgermeister Jeronimus Lotter verkauft wurden, erhielt, ließ derselbe durch seinen dahin gesandten Secretalr oder Cammerer in den vier Leipziger Märkten (Messen) in Empfang nehmen und sich darüber Rechnung ablegen.

Zum größten Theil wurden diese Gelder an Ort und Stelle für Bedürfnisse des Herzogs, seiner Gemahlin und seines Sohnes, der Franzen und Jungkritten zur Liebendurg, sür Schenuse und Absdrugsstäde, sowie für die Bedürfnisse der Canziei, der Niche und des Hanshalts wiederum verausgabt und reichten oft nicht hin, diese Aussgaben zu deiten:

In Develtsann's Geschichte ber Lande Braumschweig und Lüneburg Band I, pag. 359, sowie in der oben angesührten Stelle des vaterl. Archiv, wird bemerkt, daß nach den, auf dem Reichstuge zu Regensdurg von den Angehörigen des Früuleins Eva son Trott angebrachten Alagen Herzog Heinrich den Anfenthalt seiner geliebten Eva auf der Staufendurg nicht mehr für sicher gehalten und sie diesserhalb auf das sestere Liebendurg habe bringen lassen.

Im Jahre 1554 werden nun in jenen Rechnungen unter dem Capitet »Vor die Freuchen« ober Frauen zus erst 656 Nthlr. 18 Gr. für verschiedene Schmucksachen in Ausgabe gebracht; unter diesen Frauen können jedoch auch Hofdamen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Ostern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungkrauen ein besonderes, mit der Überschrift: »vor die Junckraven zur Lebendurg«. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Trott nehst ihren Tichtern verstanden werden. Nach diesen folgen in besondern Abschnitten die Attkäuse sür die Frau Perzogin, die Frauen, und im Jahre 1557 zu Michaelis der erste »vor Innakrav Ena von Airchberg« welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Trott sein kann, die zu bieser Zeit ein Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun diese, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihre älteste Schwester Sidonia von Kirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mögen die für dieselben darin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungsführers, der sich nicht genannt hat, hier wörtlich folgen.

Rechnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Junckfraw Eua von Kirchberg.

|                                       | Æ  | X  | J |
|---------------------------------------|----|----|---|
| Vor ein Silbern gurdel                | 12 | 16 | 8 |
| 1 & Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |    |   |
| Schling)                              | 25 | -  |   |
| 3 Ein Silbernstück zu 5½ 4            | 16 | 10 | 6 |
| 8 Unng Silber                         |    | -  |   |
| 6 Unnt getogen Stibet zu 36 %         |    | 16 |   |
| 1 & schwart vennedisch Seiden *)      |    |    |   |

<sup>\*)</sup> Im Anfangs bes 14. Jahrhunderts war ber Ganbel

Theils zur Unterstützung seiner Truppen, bebentende Summen in Leipzig als der Legestadt ausgezahlt. Diese Summen sowohl, als dasjenige Geld, welches der Herzog für das aus seinen Bergwerken dahin transportirte Blei, Bistriol zc. und die aus den Schäfereien dahin gesandte Wolle, welche Artikel durch seinen Sequester und den dasigen Bürgermeister Ieronimus Lotter verkauft wurden, erhielt, ließ derselbe durch seinen dahin gesandten Secretalr oder Cammerer in den vier Leipziger Märkten (Messen) in Empfang nehmen und sich darüber Rechnung ablegen.

Jum größten Theil wurden diese Gelder an Ort und Stelle für Bedürfnisse des Herzogs, soiner Genachlin und seines Sohnes, der France und Jungkrünerr zur Liebenburg, für Schwuss und Riedungsstätze, sowie für die Bedürfnisse der Canzlei, der Niche und des Hanshales wiederum verausgabt und reichten oft nicht hin, diese Aussgaben zu delten:

In Hewetmann's Geschichts ber Lande Braumschweig und Lunedurg Band I, pag. 359, sowie in der oden angeführten Stelle des unterl. Archiv, wird bemerkt, daß nach den, auf dem Reichstuge zu Regensburg von den Angehörigen des Früuleins Eva son Trott: angebrachten Alagen Herzog Heinrich den Anfenthalt seiner geliebten Eva auf der Stausendurg nicht mehr für sicher gehalten und sie dies serhalb auf das sestere Liebendurg habe bringen lassen.

Im Jahre 1554 werden nun in jenen Rechnungen unter dem Capitel »Vor die Freuchen" ober Frauer zuerst 656 Athlr. 18 Gr. für verschiedene Schmucksachen in Ausgabe gebracht; unter diesen Frauen können jedoch auch Hofbamen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Ostern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungfrauen ein besonderes, mit der Überschrift: »vor die Jundfraven zur Lebendurg «. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Erott nehst ihren Alchtern verstanden werden. Nach diesen solgen in besondern Abschnitten die Atstäuse sie Frau Herzogin, die Frauen, und im Jahre 1557 zu Michaelis der erste »vor Jundfrav Ena von Kirchberg welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Trott sein kann, die zu vieser Zeit ein Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun diese, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihre älteste Schwester Sidonia von Kirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mögen die für dieselben darin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungsführers, der sich nicht genannt hat, hier wörtlich folgent.

Rechnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Junckfraw Eua von Airchberg.

| ,                                     | Æ  | X  | A |
|---------------------------------------|----|----|---|
| Vor ein Silbern gurdel                | 12 | 16 | 8 |
| 1 & Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |    |   |
| Schling)                              | 25 | -  |   |
| 3 Ein Silbernstück zu 5½ #            | 16 | 10 | 6 |
| 8 Unny Gilber                         |    | -  |   |
| 6 Unnt getogen Stibet zu 36 %         |    | 16 |   |
| 1 & schwart vennedisch Seiden*)       |    |    |   |

<sup>\*)</sup> Im Anfangs bes 14. Jahrhunderts war ber Ganbel

Theils zur Unterstützung seiner Truppen, bebeutende Summen in Leipzig als der Logestadt ausgezahlt. Diese Summen sowohl, als dasjenige Geld, welches der Herzog sür das aus seinen Bergwerken dahin transportirte Blei, Bistriol zc. und die aus den Schäfereien dahin gesandte Wolle, welche Artikel durch seinen Sequester und den dasigen Bürgermeister Ieronimus Lotter verkauft wurden, erhielt, ließ derselbe durch seinen dahin gesandten Secretalr oder Cämmerer in den vier Leipziger Märkten (Messen) in Empfang nehmen und sich darüber Rechnung ablegen.

Zum größten Theil wurden diese Gelder an Ort und Stelle für Bedürfnisse des Hetzags, seiner Gemahlin und seinds Sohnes, der Franzen und Jungsetturn zur Liebenburg, für Schenzes und Absidungsstäuse, sowie für die Bedürfnisse der Canzlei, der Kiche und des Hanshalts wie derum verausgabt und reichten oft nicht hin, diese Ansegaben zu deiten:

Ju havetrann's Geschichte der Lande Braumschtveig und Lünedurg Band I, pag. 359, sowie in der oben angeführten Stelle des vaterl. Arthiv, wird bemerkt, daß nach den, auf dem Reichstuge zu Regensburg von den Angehörigen det Früuleines Eva son Trott: angebrachten Alagen Herzog Heinrich den Ansenthalt seiner geliedten Eva auf der Staufendurg nicht mehr für sicher gehalten und sie die serhalb auf das festere Liedenburg habe bringen lassen.

Im Jahre 1554 werden nun in jenen Rechnungen unter dem Capitel »Vor die Freuchen« ober Frauen zu erst 656 Nthlr. 18 Gr. für verschiedene Schmucksachen in Ausgabe gebracht; unter diesen Frauen können jedoch auch Pos damen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Ostern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungkeauen ein besonderes, mit der Überschrift: »vor die Junckfraven zur Ledendurg «. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Trott nehst ihren Tichtern verstanden werden. Nach diesen folgen in besondern Abschnitten die Attläuse sür die Frau Perzogin, die Frauen, und im Jahre 1557 zu Michaelis der erste »vor Innakrav Ena von Kirchberg« welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Trott sein kann, die zu dieser Zeit ein Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun diese, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihne älteste Schwester Sidonia von Kirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mögen die für dieselben darin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungssührers, der sich nicht genannt hat, hier wörtlich folgen.

Rechnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Junckfraw Eua von Airchberg.

| •                                     | Æ  | X  | J |
|---------------------------------------|----|----|---|
| Vor ein Silbern gurdel                | 12 | 16 | 8 |
| 1 A Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |    |   |
| Schling)                              | 25 | -  |   |
| 3 Ein Silbernstück zu 5½ #            | 16 | 10 | 6 |
| 8 Unng Silber                         |    |    |   |
| 6 Unng getingen Sithet zu 36 %        |    | 16 |   |
| 1 A schwart vennedisch Seiden*)       | 5  | -  |   |

<sup>\*)</sup> Im Anfangs des 14. Jahrhunderts war der Gandel

sicher Landeshuldigung Anstalt gemacht, schriftliche Versicherung der Unterthantreue einzusenden hatte. Auch sind
ber Landestrauer halber alle öffentlichen und Privatzus
sammenkunfte mit Musik verboten, und ist den Gildemeistern vermeldet, daß sie die auf weitere Verordnung
täglich von 12 — 1 Uhr läuten lassen sollten. Gleicherweise haben sämmtliche Gilden dem Rathe mittelst
Handschlags gelobt, daß sie einzig und allein S. Kurfürstl. Durchlaucht für ihren rechten Landesherrn erkennen wollten. Die an den Gerichtsschulzen und Stadtvogt hieselbst, Bodo Wilhelm Ebeling, von Hannover
aus gesandten Kurfürstlichen Wappen sind allerwärts in
der Stadt afsigirt durch denselben, außer am Rathhause
und zu Hammenstedt, woselbst sie durch E. E. Raths
Diener angeheftet worden.

Am 27. März besselben Jahres ist auf Specialbesehl Kursürst. Consistorii in hiesiger Pfarrkirche eine Leichenspredigt gehalten, nach dem Texte aus dem ersten Buche Maccad. XIV, 4, 8, 9, 10, 12 et 13, worauf auch das tägliche Geläute wieder eingestellt worden. — Bald nachher wurde das Verbot des Orgels und andern Spiels, vom 12. März dem Conntage oculi an, wieder aufgehoben, welches denn dem Cantori, Orgasnisten und Stadtmusstanten vom Bürgermeister Licent. Undreas Wilhelm Friese auf der Rathsstude angedeutet worden. —

Damit bricht die Notiz ab. — Die Consirmatio privilegiorum Georgii Ludovici ist im Jahr 1699 der Stadt ertheilt worden. Die letzte Bestätigung städtischer Privilegien gab König Georg II. im Jahr 1732,
— seitdem sind der Stadt Nordheim keine mehr gewährt worden.

#### VI.

#### Weitere Aufschlüsse über Eva von Trott und deren Kinder.

Bom Herrn Kreisgerichtsregistrator Sack in Braunschweig.

Im Vaterl. Archiv 1830 L. 90. II. 216. 1833. 608. 1834. 425., wird der Wunsch ausgesprochen, die vorhandenen Lücken in der merkwürdigen etwas dunkeln Geschichte der Eva von Trott nach und nach ausgesüllt und aufgehellt zu sehen.

Vorzüglich scheinen die letzten Jahre ihres Lebens einer näheren Aufklärung zu bedürfen, und in diese Zeit fallen die nachfolgenden Auszüge.

Herzog Heinrich d. J., als Oberster des wider die Vereinigung der protestantischen Fürsten errichteten katholischen Gegenbundes, erhielt von den sogenannten "Einungs=") Verwandten=Ständen" Theils wegen seiner Charge,

<sup>\*)</sup> Die "Einunger" bilbeten in altern Zeiten unter dem Borssipe eines Bürgermeisters eine Art von Untergericht ober Polizzeibehörde. Ihre ursprüngliche Bestimmung war, streitende Parteien auf gütlichem Wege zu vereinigen. Davon mag dieser Ansbruck, so wie "Innung" von "Innige" herrühren. In Magdeburg gab es "Innigemester", Gilbevorsteher.

Theils zur Unterstützung seiner Truppen, bebeutende Summen in Leipzig als der Legestadt ausgezahlt. Diese Summen sowohl, als dasjenige Geld, welches der Herzog für das aus seinen Bergwerken dahin transportirte Blei, Bistriol zc. und die aus den Schäfereien dahin gesandte Wolle, welche Artikel durch seinen Sequester und den dasigen Bürgermeister Jeronimus Lotter verkauft wurden, erhielt, ließ derselbe durch seinen dahin gesandten Secretair oder Cämmerer in den vier Leipziger Märkten (Messen) in Empfang nehmen und sich darüber Rechnung ablegen.

Zum größten Theil wurden diese Gelder an Ort und Stelle für Bedürstüsse des Henzogs, soiner Gemahlin und seines Sohnes, der France und Jungkritten zur Liebenburg, für Schemes und Riedungsstätzt, sowie für die Bedürstüsse der Canzlei, der Niche und des Hanshales wiederum verausgabt und reichten oft nicht hin, diese Ansgaben zu delten:

Ju havetnann's Geschichte der Lande Braunschweig und Lünedurg Band I, pag. 359, sowie in der oben angeführten Stelle des vaterl. Archiv, wird bemerkt, daß nach den, auf dem Reichstuge zu Regendburg von den Angehörigen des Früuleins Eva son Trott: angebrachten Alagen Herzog Heinrich den Anfenthalt seiner geliedten Eva auf der Staufendurg nicht mehr für sicher gehalten und sie diesserhalb auf das festere Liedendurg habe bringen lassen.

Im Jahre 1554 werden nun in jenen Rechnungen unter bem Copitel »Vor die Freuchen« ober Frauen zuerst 656 Nthlr. 18 Gr. für verschiedene Schmucksachen in Ausgabe gebracht; unter diesen Frauen können jedoch auch Hof: damen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Ostern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungkeauen ein besonderes, mit der Überschrift: »vor die Junckfraven zur Ledendurg«. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Trott nebst ihren Tichtern verstanden werden. Nach diesen folgen in besondern Abschnitten, die Atstäuse für die Frau Perzogin, die Frauen, und im Jahre 1557 zu Michaelis der erste »vor Junckfrav Ena von Kirchberg« welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Trott sein kann, die zu vleser Zeit ein Atter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da num diese, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihre älteste Schwester Sidonia von Kirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mögen die für dieselben darin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungsführers, der sich nicht genannt hat, hier wörtlich folgen.

Rechnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Junckfraw Eua von Kirchberg.

| •                                     | #  | X  | A |
|---------------------------------------|----|----|---|
| Vor ein Silbern gurdel                | 12 | 16 | 8 |
| 1 & Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |    |   |
| Schling)                              | 25 |    |   |
| 3 Ein Silbernstück zu 5½ #            | 16 | 10 | 6 |
| 8 Unng Sisber z                       | 8  |    |   |
| 6 Unng gehogen Sitbet zu 36 ge        | 10 | 16 | - |
| 1 % schwart vennedisch Seiden*)       | 5  |    |   |

<sup>\*)</sup> Im Anfange bes 14. Jahrhunderts war ber banbel

### 100 VI. Weitere. Auffchluffe über : Eva von Trott

| and an over the real transfer at the second                               | , <b>%</b>  | A              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1 stud schwebisch                                                         |             |                |
| 2 stud schwarz Zwilch 4                                                   |             |                |
| 1 stud petparchent (Bettparchend)11.                                      |             |                |
| 1 stud kemmgen Zwilch *** *** * ** *** * 2                                | _           |                |
| 1 Marberkellen futter                                                     |             |                |
| 14 fehe = Wemmen, futther (Fehwamm); . 12                                 |             |                |
| 2½ A allerlei gezogen Portten das A zu                                    |             |                |
| 28 \$\mathcal{A}\$ thut                                                   |             | · <del></del>  |
| Noch 2 A Sithern vnd gulden Pordten                                       |             |                |
| zu 28 A., 56                                                              |             | , , , , ,      |
| Vor allerlei historienn Bücher 13                                         | _           | . <del>8</del> |
|                                                                           |             |                |
| Summa 267                                                                 | 15          | :- <b>2</b>    |
| Bumma 267<br>Rechnung des Leipziger Neuen Jahrs Mar                       | et 15       | <b>58</b> .    |
| Por Juppkfrawen Eug von Kirchber                                          |             |                |
| res (10) meeting in a 6 mil (2001). A                                     |             |                |
| A GLA nautorschmohisch zu Al II thut IA                                   |             |                |
| 1 A schwark Reseiden (Näheseide) 3u $2\frac{1}{2}$ Al schwark steptseiden | • • = ••    |                |
| $\frac{1}{2}$ <b>L</b> schwarz steptseiden                                | . 9         | <del></del>    |
| d on layer and languages                                                  | 14          |                |
|                                                                           |             |                |
|                                                                           | <u>.</u> 12 |                |
| 3 Brant Silber In goldt gesogen Borden                                    |             |                |
| wegen 8½ kott zu 26 K thut 6                                              | , , 5       |                |
|                                                                           |             |                |

nach Benedig besonders lebhaft. Von vielen Deutschen und auch von Handelsleuten aus Braunschweig wurde diese Stadt besucht. Seide, Seise, Glas auch Salz waren die vorzügliche sten Handelsartisel. Im Jahre 1268 wurde schon ein Kaufhans der Deutschen daselbst angelegt. Hüllmann's Städtewesen Th. I, S. 295. Jäger's Schwäbisches Städtewesen Band I, S. 699.

| a comment of the state of the              | <b>%</b> 3. |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1 Stud kott Leinwatt (Leinewand) 3         | 1 6         |
| de Stud Comerbuch.                         |             |
| Vor 2 Armbendleinscharguf Ich empfangen    |             |
| 11 Erona 11 golbt A vnnd wegen             |             |
| die beide Armbendtlein 36. Crona           |             |
| vnd Macherlon 42 A thut 58                 | 5 —         |
| Summa 102                                  | 221         |
| —— ELom Ditermarkt Anno 58.                | ı           |
| Vor die Jankstrav Ena von Airchber         | _           |
| No S in march to the An                    | 🗶 Ji.       |
| 1 K gesogen-goldt 20                       |             |
| 1 & gegogen Silbert. M. J. 11. 11. 11. 120 |             |
| 1 & vnngen Sither 13.                      |             |
| 5 kott gulden   fliebern 17                | 9           |
| 6 kott Silbern)                            | , 3 — ,     |
| 24 Ein S. Damast zu 28 ge 32               | -           |
| 30 Ein Zintl. Drott zu 14 ge 20            | -           |
| (Dies schrieb man früherhin auch Sin       |             |
| deltort, ober Zindeltort) *).              |             |
| 10 Ein gutten Sammet 22                    | 18 —        |
| 3 stud vorder Leinwandt 18                 |             |
| 1 % S. Stipseiben 5                        |             |
|                                            | -           |
| Summa 168                                  |             |
| Macht Daler 147                            |             |
|                                            | .,          |

<sup>\*)</sup> Unter ben spanischen Städten zeichnete sich Granada durch Verfertigung von Zindel besonders aus. In Venedig

#### 102 VI. Weitere Aufschluffe über Eva von Trott

Von Michelsmarckt Anno 1558 findet sich für Eva keine Ausgabe.

- Von Neuen Jahrsmarck Anno 1559.

Vor Junafram Qua von Kirchberg.

|                                              | , <b>%</b> , 3                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Alle Ire gehogene Pordten wegen zusam=       |                                         |
| men 4½ % das A p. 26 A thut 117              | <u> </u>                                |
| 1 A freuchen schling (Frauen - Schling) . 24 |                                         |
| 24 Ein leberfarben Damast zu 28 % die        | •                                       |
| Ele thut 32                                  |                                         |
| 34 Ein leberfarben Daffet zu 7 % that 11     | 7 -                                     |
| 10 Ein leberfarben Sammet zu 2 A             |                                         |
| 6 ge thut                                    | 18                                      |
| 2 stud vorberschwebisch zu 6 A thut. 12      |                                         |
| 2 stud geringen zu 4 Al thut 8               |                                         |
| 5 lott perlein jedes 8½ A thut 41            |                                         |
| 1 Silbern gurttet vor                        | 15 —                                    |
| <del></del>                                  | *************************************** |
| Summa vor Junckfraw Eug:                     |                                         |

Vor Junckfraw Ena von Airchberg.

von Kirchberg thut ..... 282

3

wird die Verfertigung des Zindeltafts schon 1248 in Urfunden erwähnt. Hüllmann's Städtewesen Th. I, S. 64 — 65. 1 Elle gulden oder silbern Zindel wurde in Leipzig mit 1 Athlr. 3.gr. bis 14 Athlr. bezahlt.

| #                                      | · <b>%</b> 3   |
|----------------------------------------|----------------|
| 6 Ein S. Damast zu 28 36 8             |                |
| 4 Unns gesogen golbt zu 36 ge 6        | _              |
|                                        | 10             |
| 4 Pott person 211 Q Of this            |                |
| 4 kott perlen zu 8 A thut 32           |                |
| 5 Marbern 5                            |                |
| 1 Decken vor                           |                |
| 36 Ein gant sehewammen brem (Bramen)   |                |
| zu 4 K die Ele thut 6                  | 18 —           |
| <del></del>                            | <del></del>    |
| Summa 105                              | 1 —            |
| Vom Michels Marct Anno 1559.           | •              |
|                                        | •              |
| Vor Junefraw Ena von Riechber          | _              |
|                                        | <b>%</b> 3.    |
| 20 Ein Braunen Damast zu 28 % thut 26  |                |
| 7 Ein Braunen Sammet zu Daler 16       |                |
| 4 kott gulben ( Nichem zu 200 zu       | 1.2            |
| 4 kott Gilbern fliebern zu 36 ge 13    | 10 —           |
| 2 stud vorder Linwat zu 8 A thut 16    |                |
| (Futterleinwand.)                      |                |
| 1 & S. Stipseiden                      |                |
| 2 gulben Hauben zu 11 Dalern thut # 25 | 3 —            |
| 1 Marber Kelen futter vor 12           | <del>-</del> - |
| 1 Brem gleich Marberkeln 4             |                |
| 21 Ein S. Davin zu 17 ge (Dami) 17     | •              |
| 24 Ein & Contail on H on About         |                |
| 24 Ein S. Carteil zu 7 ge thut 8       | -              |
| fück Camerbuch } vor                   |                |
| i stud schirduch                       |                |
| 8 Ein S. Zenndeltrot zu 14 ge 6        | 2 —            |

# 104 VI. Weitere Aufschluffe über Eva von Trott

| . # % A                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1½ Ein N. Sammet zu 2½ Athut 3 19 8                                            |
| 4 Ein S. Damast zu 18 36 5 7 —                                                 |
| ? Eln Seiden Atlas 1 — —                                                       |
|                                                                                |
| Summarium 176 18 8                                                             |
| Neuen Jars Markt Anno 1560.                                                    |
| Vor Junckfrav Eug von Kirchberg.                                               |
| # 28 3                                                                         |
| 10 Ein Sammet zu 44 ge thut 20 20 —                                            |
| 18 Mei Seiden vor 5\frac{3}{4} A thut 5 15 9                                   |
| (Mähseibe.)                                                                    |
| 2 fehwammen Brem gefärbt halten 28 Ein                                         |
| zu 5 ge thut 6 14 —                                                            |
|                                                                                |
| . Summa 33 7 9                                                                 |
| Im Leipziger Ostermarkt ist für Eua nichts notirt, dagegen findet sich weiter: |
| Im Michels Marct zu Leiptig Anno 1560.                                         |
| Junckfraw Eug.                                                                 |
|                                                                                |
| 5 Ety tehenfouhen Damest en Do en steut B                                      |
| 5 Ein leberfarben Damast zu 30 ge thut 7 3 —                                   |
| 2 stud vorder Leinwat                                                          |
| 1 K venedisch seiden                                                           |
| 4 Etn S. Damast zu 30 ge 5. 15 —                                               |
| 1 Ele guten Sammet 3 — —                                                       |
| Summa 32 18 —                                                                  |

# Neue Jarsmarck Anno 1561. Junckfraw Eus von Kirchberg.

| • • • •                                   | Æ  | X        | 7          |
|-------------------------------------------|----|----------|------------|
| 18 Ein Braunen Sammet zu 2 Daser thut     | 41 | 3        | <b></b> '. |
| 7 Ein S. Damast zu 28 % thut              | 9  | 7        | <b></b> `` |
| 1 A Rott vnnb braun Carmofin Seiben       |    | <u> </u> | <b>-</b> : |
| 2 Ein gulben stuck zu 7½ A thu            | 15 | ا مغیرت  | ٠          |
| 2 Marber Kellen Kurssen groß zu 15 A thut |    |          |            |

Summarium ... 107 10 — i macht Taler ... 94 1 — !

Nach diesem Capitel folgt für Sidonia von Kirchberg, der altesten Tochter Eva's von Trott, welche an Christoph von Weferling verheirathet wurde, die hier folgende Aussgabe, allem Anschein nach zu ihrer Aussteuer und Hochszeit bestimmt.

Vor Sidonien von Airchberg Christoff von Weuerslings Zaußfraw.

|                                               | <b>f</b>       | <b>%</b>     | 3        | •• |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----|
| 1 cr. 8 klein gulben Bareth vor 18 taler thut | 20             | .12          |          | •  |
| 2 Ein glant bordten wegen 12 kot )            | ·              |              | ,        | ·  |
| 4 Ein Silbern bordten wegen 8½ Lot \          | <b>22</b>      |              | <u>.</u> | •  |
| 5 Ein Craus bordten wegen 6½ Lot ) =          | N (1)          | •            |          |    |
| 3 Ung goldt } zu 28 ge thut                   | . <b>9</b> 11. | . السند      | 1        | •  |
| 3 Ung Silber 84 20 % 1941                     | :. <b>:</b> .  |              | . j      |    |
| 2 kot Silber                                  | ٠.             | ıá           | <u></u>  |    |
| 2 kot gulben } flinderlin zu 36 ge thut.      | U              | , ; ,,       |          |    |
| l Ung gezogen goldt } zu 36 ge thut           | <b>3</b> ·     | ; , <b>a</b> |          | ľ  |
| l Unt gezogen Silber) in 30 % that            | J              | 3            |          |    |

# 106 VI. Weitere Aufschluffe über Eva von Trott

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p  | X    | à     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|
| 6½ Ein Braunnen Sammet zu 48 % thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 9 -  |       |
| 30 Ein Roten Damast zu 30 ge thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18 - |       |
| 37 Rotten } Carteken zu 7 ge thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 | 14 - | -     |
| 25 Ein tischtücher zu 12 ge thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 | 6 -  | ***   |
| To the state of th | 7  | 13 - |       |
| 2 Ein schirduch zu 18 % thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, | 18 - | 400-4 |
| 13 Ein Cammerduch zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  | 5    | 3     |
| 1 stud pord Linwandt ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  |      | _     |
| 1 stück Zwilch vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 10   | 6     |
| 21 Ein Reggeluken zu 7 ge thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. |      | _     |
| (Sollte bies vielleicht Regentaken heißen?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |       |
| 86 A Zin allerlei in einer tl. zu 3 ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | f    |       |
| 4 % bak A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 | 14   |       |
| (Dies waren vermuthlich allerlei zinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |       |
| Gerathe in einer Tonne.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  |      |       |
| 4 Lenchter vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |      |       |
| 2 Saltsesser vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -  | 12   |       |
| 26 Ein Betzwilch zu 4 ge thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 20   |       |
| 17 Ein petparchent zu 7 ge-thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |
| 1 ftuck kemniger Bea 3wilch vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6    |       |
| 1 cr. federn vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | _    | _     |
| 1 cr. Dunnen vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 |      |       |
| 2 Ein braunnen Sammet vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |       |
| 8 Ein leberfarben schamlot vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |       |
| 1 A S. venedisch seiden vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | J     |
| 1 B Rott venedisch seiden vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | 10   | 6     |

Summa...344 14 3 macht Paler...301 14 3

Wennschlonia die älteste Tochter Evols von Trott im Jahre 1532 geboren wurde: so hatte dieselbe hiernach bei ihrer: Verheirathung 1561 ein für die damalige Zeit etwas hohes Alter von 29 Jahren erreicht. Mit dem Jahre 1561 schließen diese Rechnungen.

#### VII.

## Die Schandsteine tragen und sich aufs Maul schlagen,

zwei Strafen aus bem Mittelakter in ber Stadt Braunschweig.

Bon bem herrn Kreisgerichtsregistrator Sac in Braunschweig.

Eine ähnliche Strafe für kleine Polizeivergehen, als die des Luderziehens, über welche von mir im vaterl. Archiv vom Jahre 1838. pag. 421 Einiges mitgetheilt ist, war auch die in ältern Zeiten in Braunschweig vollzogene Strafe des Tragens der Schandsteine.

Das » Echte Dingk der Stadt Braunschweig vom Jahr und Tage als das Stadtrecht beliebet und ange-

nommen«, den 22. August 1532 \*), (so lautet eine Absschrift desselbes), welches ungedruckt ist und wovon nur Abschriften aus dieser Zeit existiren, beständ schon lange vorher und enthält in seinen Artikeln die Westrasung versschiedener Polizeivergehen.

Im Jahre 1388, und wer weiß wie lange vorher schon, wurde das Echte Ding vom Schreiber des Rathes, nachdem dazu geläutet worden; den Bürgern abgekünsdigt, und betragen die Ausgaben von diesm. Jahre wie folgt:

Item ii. sol. Henrito scriptor do he dat echteding kündeghe

Idem vor ludent tome echten dänghe: VI d. Demnach erhielt ber Schreiber Henricus dasselbe abzukunstigen ober abzulesen 2 Soll und 6 Pf. wurden für das käuten bazu entrichtet.

Der im Jahre 1408 zusammengetragene Orbinarius des Rathes zu Amunschweig beschreibt in seinem 120. und 132. Capitel, zu welchen Zeiten und unter welchen Förmlichkeiten diese Abkündigung durch den Schreiber jebes Jahr in allen Weichbildern der Stadt geschehen sollte. Eine Handlung, die hier wie an andern Orten \*\*) von der Laube des Rathhauses herab vorgenommen murde.

.. Über die perschiedene Art der Anwendung des Schand-

<sup>\*)</sup> du Roi in seiner spstematischen Anseitung zur Kenntniß ber Quellen und der Literatur des braunschweig = wolfen= büttelschen Staats = und Privat = Rechts, S. 220, §. 164. sest das Echte Ding in das Jahr 1538. \*\*) Siehe vaterl. Archiv 1837. pag. 214.

steintragens gibt nun bas Manuscript über bas Echte Ding an einigen Drien folgende Auskunft:

Tit. 25. Bom Nachtgange, Unfug, Fenster ober Thuren zerstoßen, Briefe schreiben, Fastelebend, Haasen= tuhren und Fischen.

S. 5. »Wer auch Briefe schriebe und die in ander Leute Häuser, oder in andere Stätte würse, nagelte oder steckte, oder wem bereimte, besänge oder wem bes dichtete, den will man für einen ungerechten Mann haben, wird er des betroffen, der soll die Schande steine tragen und die Stadt entbehren.«

Ferner Tit. 26. Von Chebrechern, Jungfrauen schänden und Rofferei.

- §. 1. »Welcher Mann oder Frau in offenbarer Chebrescherei begriffen, betreten oder überwiesen murbe, follte die Schandsteine tragen und aus der Stadt verweiset werden.«
- und g. 4. »Wäre Jemand, es wäre gleich, Mann ober Frau, ber mit seinen Töchtern, Mägden, Gesinde, Frauen, Freunden oder Fremden, Kuppelei oder Rofferei gestattete, und daß also befunden oder überweiset würde, der sollte die Schandsteine tragen und also aus der Stadt verweiset und darin nicht weiter gestattet werden.«

Obgleich das Echte Ding vom Jahre 1532 jenem des Jahres 1388 und weit früher noch, nicht mehr ganz gleich gewesen sein mag, so ist daraus doch auf das hohe Alter dessehen und dieser für kleine Vergehen bestanden nen Strafe, welche zugleich mit Verweisung aus der Stadt verbunden war, zu schließen:

In dem Stadtrechte der Stadt Braunschweig, Donnerstag nach Agapethi, (ben 22. August) 1532, wird ims Lit. 30. »von Warfagern, Loberern und Rofferschen« —
dieser Strafe im 2. Artitel auch mit folgenden Worten gedacht:

Beicher Megde oder Feanen verschünnete, anhielte hausete oder hegete zur Hureren, Dieberen und des bestunden oder beweiset würde, der soll die Schandsteine tragen, der Stadt verweiset und nimmer darin gelassen werden.

Weiter habe ich in den altern ftadtbraunschweigischen Sesesen, soweit sie mir bekannt sind, namentlich in der Stadt Braunschweig Ordnung ihrer christlichen Religion de 1573, wo auf "Schmehworte, Schriften und Lieder" Tit. 29 bis 32 nur Abbitte, Gelbstrasen und Stadtverweisung gesetzt ist, diese Strase nicht weiter erwähnt gefunden, und scheint solche in dieser Zeit schon außer Gebrauch gekommen zu sein.

Wie solche aber vollzogen, ob die Schwere des zu tragenden Steines oder mehrer Steine sich nach dem Grade des Verbrechens gerichtet? darüber bin ich in Ungewisheit geblieben.

Ein besonderes Gewicht muß dabei jedoch beobachtet sein, denn in einer Rechnung über verschiedene Ausgaben des Rathes vom Jahre 1402 finden sich unter andern folgende zwei Sätze:

Liem i fl Corde bodeke vor idi Wecken Koste eynem tröner de derliken uppe den Rad sprak. (Desgleichen 1 Schilling Corde dem Buttet für 4 Wochen Kost einem troner (?) ber thörtich — nachtheilig — auf ben Rath sprach.)

Item jij d. Corde bodele vor den sten aff to weghende.

(Desgl. 3 Pf. Corbe bem Buttel für ben Stein abs zuwiegen.)

Daß diese beiden Satze zu einander gehören, auf eine dem Rathe zugefügte üble Nachrede und das Trasgen des Schandsteines als Strafe dafür, hindeuten, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Der Büttel \*) hatte hiernach das Umt, den Schandsstand abzuwägen, und erhielt dafür 3 Pf. als eine Bersgütung, womit zugleich die Ausführung der Strafe selbst, wenn sie nicht in seinem Ofsieium begriffen war, bezahlt sein wird.

Über die Anwendung der zweiten Polizeistrafe, wo der Injuriant verurtheilt wurde, sich selbst auf das Maul zu schlagen, will ich schließlich noch einen Rechtsspruch des Rathes selbst wortlich anführen, weil daraus

<sup>\*) &</sup>quot;Boben, "Bothen, "Bütteln ober "Frohnebothen war eins. In dem sächsischen Landrechte lib. II. art. 41. heißt es: Woder Richter sein Gewett nicht auspfänden mag aus eines Mansnes eigen, das allzuwenig gilt, das soll der Bronebode, Bodel bevronen mit einem Creuze, das er über das Thor steden soll nach der Schöppen Urtel.

Der Büttel jedes Weichbildes in Braunschweig hatte aus ber dem Aufschließen der Schläge in den Straßen und dem Brobtausrufen auch noch die, nach dem Austreiben des Biehes auf dem Markte zurückgebliebenen Schweine zu pfänden, auf die Hoken zu sehen, und die auf dem Markte zum Vermiethen kehenden Arbeitsleute auf den vorgeschriebenen Plat zu stellen.

1!

die Art des Vergehens hinlanglich zu entnehmen ist. Derselbe lautet:

"Tonnies Hane, der Vierschwalischen \*) Bruwerknecht anlangt. Tonnies Hane von Beruet eine meile weges uff ienseit Hildesheimb, hatt allerhand muthwillen vor Henning von Dambs witwen Thor getrieben, auch folzgendts darauff nach den Kindern im Hause gestochen vnnd ste vor geelringshuren (gelbe Rings — vom goldenen Kinge, dem Geschlechte der goldenen Ringe) gescholten, darumb soll ehr 2 ihar mitt einer Bheste mit der Vorssate uff eines Erd=Rhatts gnade versestet, auch für das gericht geshüret werden, einen wiederruf zue thun, vnnd auss Abatts gepiete zue uerschweren, vnnd wo sern ehr begnadet werden solte, will man ihne in ewigkeit zur Bürgerschaft nicht gestatten.

Actum 8. Octobris Anno 75 (1575).

<sup>\*)</sup> Arnot Bierschwale, ein Brauer in der Altstadt zu Braunsschweig, wohnte im Jahre 1604 in dem jetzigen Einhorn an der langen Brücke, und war mit in den unglücklichen Proces wider Henning Brabant verwickelt. Siehe v. Strombeck's Gesschichte Hennig Brabants, Bürgermeister zu Braunschweig. 1829. Seite 60 u. 154.

#### VIII.

# Urkunden zur Geschichte der Herren von Steinberg.

Mitgetheilt vom herrn Pafter Seiters zu Göttingen.

1. Burgfriede für das Saus Bodenburg, v. 1393. Aus bem Deiginale.

We Curb Affchwin Hennig un Borcherd rittere. hennig hermen un Affchwin hern Affchwins Sone, un Affdwin atheswanne hern Borcherbes Sone knapen alle ghehrten van bem Stenberghe bekenet openbar in dissem breve dat we un unse erven undertwisschen frunts üken sitten scullet un willet an dem Hus to bobenborch un bar einen rechten fruntliten Borchfrebe holben un hebben. De borchfrede fcal stan alse wiit alse bat Hus to bodenborch is un be vorborch un be vorwerk un vorb went vor dat uterste dor dat Hennigh portener to desser tiid beward un alse wiit alse be borchgrave begraven un Bethuned is dar de Borchlübe uppe fitten un de ftove mid hufe un mit Hove. Wer et bes god nicht en wille dat unfer jenighem eber unfer welkeserve eber der unfer welkeme bynen beffem bordfrebe jenigherlepe unvoge fcoube van unfer jenigheme finen erven eber ben finen bat scotbe de jene dede unvoghe dede van scaben an weder don eder rechtes bar umme scaben. wes he aver van feaben an nicht weber don en konde bat scotbe he so bon bonen den ersten achte daghen in fruntscop eber in rech un anders

en scolbe unser nenn bar mib hastem mobe noch mib unvoghe to komen. Belle ok jenich ander schelinghe eber twidracht under uns welkerlepe de were dar scolben de jene under den de scelinghe eder twidracht were malk twene eter fründe to kesen ben seolden se gante macht gheven dat to scedende un by to legghende in fruntscop eder in rechte un wu be dat richteben dat scolbe we holben ane webersprake. Wore aver jemeb under uns eber unsen erven de weder sin truwelofte besser schedinghe nicht also volghen en wolde des god nicht en wille un dat de an= dere mit ane darumme to beyden queme so scolde se like wol den vorscrevenen borchfrede unverbroken un gans holben alse vorscreven is un dar to so scolben se be wile de bepde werdene den borchfrede holden alse verne alse bat uterste borp bebort begraven un bethunet is. Aver wanne bat gherichtet worbe so fcolde be borchfrede bliven alse wit alse be hir vorbenod is ut ghescheben bat uterste borp ane jenigherlege inval. De en scal uns neyn noch unse erven des andern viende uppe dat hus to bodenborch eber in den borchfrede nemen scube id aver unwitliken un ane vorsate so scolbe de jene de dat ghedan hedde so ban scaben an wech laten wan em bat witlit gheban worde un se en scolbe bene bynen dem daghe nenen scaben don dem jenen des vyend se wered un den dach scolben se of vor eme neber velich sin un vor ben spnen. Werd of bat vanghenen quemen in unser jenighes hus be des andern weren de scolde de jene in des hus se ko= men weren jeneme mib willen volghen laten bes vanghene se weren ane hinder. De en scal unser nem eber unse erven dat slot bodenborch eber des slotes en dent fürsten

eber hern Capitule eber stebe vorkopen eber setten eber ber nenen weber ben anbern bar ap nemen. Wer aver bat unser jenich eber unfer jenighes erven syn bepl bes slotes vorkopen wolbe eber vorsetten dat mochte he don unsen ghmoten de en unvorfcelket bederve man were un ben scolbe he den andern vorbenomen en verndezt jares wolden dene de andern eder erer jenich bat sulve ghelden bat scolde he dem jenen de id kofte negher gheven wer id de helfte des slotes so scolde he id hundert mark lodich negher gheven wenne ib jene ome ghelben wolbe. Were ib ok enn mynner dent so scotde de fumme der hundert marke der he id negher gheven scolde set mynneren na antale alse dat gheboren mochte. Un de id kopen wolde se scolde imem dat benine segghen wer he ome ben kop bynnen dem verndent jars vulthen wolde eber nicht. Wolde ok unser jenich ome de sulven pennynge eder ghelt dar up don dar he id vore vorsetten mochte de scolbe he van uns nehmen. Wolde aver unser neyn den kop eber sate albus don weme he denne sin depl vorkofte eder vorsette. be un sine erven scolben uns andern van dem Stenberghe un unsen erven alsodane breve gheven un bewaringhe don alse we undertwischen ghedan hebben er wen men on dar up neme. Wolde he des nicht don so en scolde me id ome so nicht vorkopen noch vorsetten. Alle dusse por=
screvenen stucke un erer jowelk bysundern love we porbenomden van dem stenberghe alle unser jowelt dem andern un dat sulve hir meder vor uns un unse erven in guben truwen un in edestad stede un vast un unvordroken to holdende ane jenigherlepe list un inval un bethügen dat mid unsen inghesegelen ghehenget an bissen breff. Un

tnape bekennet dat me besse vorbenomden borchstede un alle düsse stüde under desse vorscrivenen van dem stensbeite dem dem dem dem stensbeiten dem stensbeiten dem dem dem dem neghentighesten jare in sinte kausentil dage geven.

2. Demüthigliches Schreiben ber Avnnen zu Lamspringe an ihren lieben Junken und großgünstigen Jarund Bord v. Steinberg.

Aus bem Driginale.

Dem Erbaren junktern Corde van stepnberghe unsem groth ghunstyghe Frunde.

Unse ynnighe un bemondoghe beth alle tod tho bem keven godde tho vorn Stat leve sunker unde groth ghunssteden godde tho vorn Erbat leve sunker unde groth ghunsstede state barghe won moghen sur nycht darghen bat de almechtyghe god hesse estet unsen prost van dussem ertryte achte baghe vor sakodi so hesse wo epnem proste unde de sussem present wedder etigered tho ennem proste unde de sussem present moch such sample in bennste west dat he hesse noch nicht alle tyd hyr thor stede syn konnt so is he idsunder hyr so is use demondoghe bede tho suk dat sp suk wyllen vor athmondoghen un wyllen enn Donnerdaghe tho kommende alse des donnerdaghe na matthei tho tenn steghen hyr wyllen by und erschynnen un twyllen und den sussem sten sussem das sen sussem das son erschynnen und toplen und den sussem suk wyllen das sonsen das suite rychtyghe

antwert by jegenwerbyghen batum lamsprynghe ghesceven am avende matthei, Anno Domi LXIII.

De Domina un ganse sammyge bes Kosters lanssprynghe.

Unse demondyghe dede ps tho juk dat gy uns nycht wyllen vordenken yn unsem sipmmen scryvende wy heffet dar nycht na thor schole west dat wy nycht wetten wu wy an solken junkeren scryven wy wylt uns des vorhopen wy kunnen dat myt juk nicht vor derven.

**Belch' ein zartes Berhältniß zwischen den Ronnen und ihrem** großgünstigen Freunde, daß eine so demüthige Bitte dens noch einen Bruch befürchten ließ! D. R.

#### IX.

<del>\*\* \*\* \*\* {\* {\* \*\* \*\*</del>

# Drei Sendschreiben der Kaiser Karl V. und Ferdinand I. an die Stadt Braunschweig.

Mitgetheilt vom herrn Raufmann Gustav Schabe zu Magbeburg, Mitgl. bes histor. Bereins für Riedersachsen.

I. Kaiser Karl V. an den Rath der Stadt Braunschwetg, Augsburg, den 30. Mai 1548.

Carl von Gots gnaben Romischer Kaiser zu allen, zeitten Merer bes Reichs, ze.

Ersamen lieben getrewen. Als sich vanfere vod des hailigen Reichs Churfürsten, Fürsten vand Stennde, so auf disem vanserm Reichstag, ben vans versamblet seind, vand der abwesennden Potschafften, vod Gesandten, zu

anfang die vnnsers werennben Reichstags, auf vnnser gnebige gepflegne hannblung, die Strittig Religion: fach, auf erortterung des Concilii gestellt, vnnd sich bemfelben vnderwurffig zu machen, vnnb bessen Erorterung zu er= warten, vnnd zu geleben, jnn gemain bewilligt. Annb vns baneben gehorsamblich haimbgestellt, auf Christlich gepurlich wege bedacht zu sein vnnd verordnung zu thun, wie man mitlerzeit, bis zu Endigung vnnb austrag des Concilii in Religion vnnd andern sachen bey einannder friblich leben vnnb pleiben mochte. Darauf wir bann ber sachen mit hochstem fleiß Watterlich vnnb trewlich nachgebacht, vnnb letlich inn erwegung aller gelegenhait, mit Rath vnnd zuthun etlicher hohes Stannbts vnnb Namens, die neben vnns, auf Christenlichem Epfer die Ehr Gottes, auch gemainen Frid, Rhue und Ainigkeit zu befürdern, hochlich genaigt seind, ain Ordnung, wie es mitler zeit, des werennden Concilii zuhalten sein folte, zusamen tragen vnnd verfassen lassen, dieselb nachmals etlichen treffenlichen ber hailigen Schrifft verstendigen, auch fridens vnnd Ehrliebenden Lerern zuetsehen bevelhen vnnd als wie aus derfelben Bericht, souil vernomen, das solch Ordnung vnnd Interim In Rechtem Christenlichem verstanndt vnnserer waren Christenlichen Religion vnnb Kirchen Lerern Ordnungen vnnb Satzungen (außer= halb zwayer Puncten, die Communion vnndter baider gestallt vnnd der Priesster Che belanngendt) nicht zuwider, sonnder zur befürderung Christenlicher verainigung, der strittigen Religion, auch erhaltung alles friedlichen wesenns, nuglich, fruchtpar vnnb bienftlich sein solle, haben wir dieselb gemainen Stennben eroffnen lassen,

mit bem gnedigiften begern vnnb Cruftlichen vermanen, wie solches jnn vnnserm Schrifftlichen Fartrag baneben geschehen, beffen sambt obberuerts Interims Copen Ir sonnder 3weifel numer haben werbet, weitter begriffen ift. Wiewol nun Churfurften, Fürsten vnnd gemaine Stennde, solches alles gehorsamblich angenomen, Annd vnns barauf vnbertheingklich gepetten haben, Inen von solchem Interim Abschrifft mitzutailen, sich bemselben auf Ir vorige gethane haimbstellung gemeß wiffen zu hallten, vnnd wir vnne auch barauf entlich verfehen, bemfelben soll also allenthalben, wie pillich, gehorsamblich nachges fest vnnb volg geschen. Co ift vnne boch seither ain Supplication Schrifft, jnn namen gemainer Stette vbergeben, barinn sich befindt, bas etliche vnndter benselben vber obgemelte haimbstellung vnnb annemung folches Interims ober Ordnung, biefelben jeto alleterst unberfteen, jnn weitter Bebennden zu giehen.

Dieweil dann meniglich guet wissens tregt, damb etliche vil Stennbe mit hochster Beschwerd Im werch gespürt vand besunden haben, was nachtailiger beschwers licher Barath dem hapligen Reiche Teutscher Nation, aus spaltung der Religion disher ervolgt, vand daraus leichtlich abzunemen, was vanviderbringlichen Schadenns vand verderbenns hinfuran dauon zugewarten sein muesser; Wo die Sach also in jerung vand misuerstannd seener beruhen vand schweden sollte, vand das derhalben solschem verderblichen varath vand vanderganng gemainer teutscher Nation zusurkommen, vand bestennbigen Fride, Recht, Rhue vand ainigkeit im hailigen Reiche widerumb auszurichten zu pflannben vad zuerhalten, die hoch

vnuermeidlich nottuefft pe erforbern will, hierin zeitlich vnuerzogenliche einsehens zu haben, die sach in kaine ferner verweilung vnnb Bebennden zu ftellen. Annd wir bann bifiher mit nichten gemaint gewefft, auch noch vngeen Ichts annbers, bann was Christlich, loblich, zu ber Cher Gottes, ber Seelen hail unnd Seligkait, auch befürderung unnd erhaltung bestenndigs Fribenns, Rhue bund Ainigkeit im hailigen Reiche, vnnb aufreuttung bes hochnachtailigen misuertrawens, so allenthalben vnndter gemainen Stentiben ganng beschwerlich eingeriffen, vnnb zu gemainer Teutscher Nation nut vund wolfart, dienlich fürtreglich vand ersprieflich fein mag, fürnemen wollten, welches both bey difer Strittigkeit, darundter sich souil wiberwerttiger Leren vand Secten einbringen (wie man bis her mit hohem Schaben vnnd nachtail jnnen worben ift) mit nichten geschehen tann. Go wollen wir vans nochmals enntlich bey Euch verfehen, das Jr Ewers tails gar mit gemaint fepet, die fach bes Interims jun ferrer\*) Bebennden zu ziehen, noch benen bie folches inn weitter Bebennken zu stellen, sich vunbersteen wurden, Guch ais nigs wege anhengig zu machen, Sonnber vilmer ber gemainen beschehenen Bewilligung, gehorfamblich vnnb trewlich nachzuseten, Immassen bann annbere vnnsere vund bes Reichs Frep vnnb Reichs Stette, fampt anbern geborsamen Stenden, jun gueter anzal vnnb ber merers tail sich zu thun, gegen vnne auch erpotten haben, Binnb begern bemnach mit fleiß vund Ernst an Euch, bas je vans Ewer Gemueb bierinn furberlich, vnnb fo ferr

<sup>\*)</sup> Rommt hänsig vor, soll "ferner" heißen-

jr bemalfo, wie obberderter vnnfer Fartrag vnnb begern, vermag geleben vnnd nachkommen wollet, vnns solches finerhalb XXIIII Tagen bie nechs sten nach dem Euch dieser vnnfer Brief vberanntwort wirbet, just Schrifften unbter gemainer Stat Braunschweig Innfigel. So Ir aber ains annders Bebenndenn's weret (bes wir vnns bod) nit verfeben wollen) vnns bas burch Ewere Gesanndten, barundter gum wenigisten ain Burgermaister vnnd zwen des Rathe sepen, auftrucklich vnnb vnberschiblich anzaiget, bamit wir wissen mogen, wes wir vnne bigfals ben Euch zugetroften vnnb vnns darnach ferner haben zurichten, daran thuet je vnnsern gefelligen Ernftlichen willen vnnd mainung. Geben inn vnnfer vnnb bes Reichs Stat Augspurg, am breiffigsten Tag bes monats Mai, Anno im XLVIIIten, onsers Kaiserthumbs im XLVIIIten.

#### Carolus.

Ad mandatum Caesa. e. Catholicae Mtis. proprium.

Den ersamen vnnsern vnb bes Reichs lieben getrewen n. Bürs germaister und Rathe ber Stat Brannschweig. Dbernburger.

II. Kaiser Ferdinand I. an die Stände des nieders sachsichen Kreises, insbesondere an den Aath der Stadt Braunschweig. Inspruck, den 9, März 1563.

Wir Ferbinand von Gottes gnaden Erwelter Römisscher Kaiser zu allen Zeiten Meerer des Reichs, in Gerschert. Archiv Jahrg. 1841.)

manien, zu Hungern, Bohaim, Dalmatien, Croatien bnnb Sclauonien zc. Khunig, Innfant in Hispanien, Erthertog zu Bsterreich, Hertog zu Burgundi, Stepr, Karnbten, Crain, vnnb Wirttemberg 2c. Graue zu Invol 2c. Embieten N. allen vnnb Jeben, Churfurften, Fürsten, Genftlichen vnnb weltlichen Prelaten, Grauen, Freyen, Berren, Rittern, Anechten, Lannbghaubtleuten, Landtvogten, Haubtleuten, Bigdomben, Bogten, Pflegern, Bermefern, Ambtleuten, Lannbrichtern, Burgermaistern, Schultheissen, Richtern, Rethen, Burgern, Gemainden, vnnb sonnst allen annbern vnnfern vnnb des Reichs vnnberthanen vnnb getrewen, in was wirben Stannbts ober mefens bie fein, vnnb fonnderlich ben Fürsten, Prelaten, Grauen, Herren, Stetten, vnnd Stennben gemainlich bes Nieber Sachfischen Krapf, auch in sonnderheit Graue Anthonien zu Olbenburg, Graue Albrechten von ber Hoya, vnnd Graf Egarben zu Oftfrießlandt, auch allen See vnnb Unfee Stetten, vnnser gnab vnnb alles guets, Erwirdige vnnb Hochgeborne liebe Neven Dheim Churfürsten vnnd Fürsten, auch wolgeborne Eble, Ersamen lieb Anbechtige vnnb getrewen, Bnns haben vnnfere vnnb bes Reichs lieben getrewen, N. Bürgermaister Rath vnnb gemaind ber Statt Bremen vnnbertheniglich zuerkhennen geben, Wiewol mit allain in gemainen geschribnen Rechten sonnber auch in des hepligen Reichs Constitutionen Ordnungen vnnd beuor ab in dem ernewerten hochuerpenten Kapfer= lichen Lannbfrieden stattlich vnnb wol geordnet vnnb fürsehen, bas khainer ben andern hohes ober Diebern Stannbte selbst aigens fürnemens betroen, vil

weniger an seinen haab ober guetern ainicher gestalt, vnnber was gesuechten schein bas auch Immer geschehen mochte, mit der that beschweren, oder seinen fregen Paß, Hanndtierung, gewerb vnnd narung nieberlegen, vnnb mit vngepurlichem hemmen verhindern, Sonnder ba ais ner zu bem annbern anspruch zu haben vermaint, biesels bigen durch ordenlich Recht suchen, vnnd bessen außtrag sich ersettigen vnnd benungen \*) lassen solle. So khomme Inen doch für das Ire widerwerttige die außgewichne Burger ber Statt Bremen ben etlichen auß euch ansuehung gethan vnnb begert, ben Inwonern ber Statt Bremen die Hanndtierung vnnd gewerb in Ewern Lanndschafften Obrigkhaiten unnd gepieten niederzulegen, auft= zuhalten vnnd khainen freye paß zugestatten, vnnd insonnderhait Ir die See vnnd Ansee Statt sich gegen Inen ben Inwonern der Statt Bremen zum theil betroelich vernemen lassen, das Ir bedacht Inen den fregen paß zuuerlegen vnnd khain hanndtierung oder gewerb ben Euch zu gönnen, welches Inen vnnb gemainer Statt Bremen zu mercklichen hohen beschwerben schaben bund nachtail gelangte, Annd vuns barauf bemuttiglich angerueffen vnnb gepeten. Dieweil wir Sy bet Irrungen halben, zwischen Inen vnnd obgemelten außgewichnen Bürgern ber Statt Bremen erhaltendt, an D. A.\*\*) ben Ertbischouen zu Bremen als Iren Lannbfürsten vnnd orbenliche Oberkhait gewisen, baneben auch an ettliche vnnsere vnnd des Reichs Churfürsten vnnd Fürsten zu guetlicher vnnberhandlung Commission außgeen lassen, Sp

<sup>\*)</sup> Steht für: begnügen und genügen. \*\*) Deiner Andacht.

auch meniglich so note zu Inen zusprechen hette baselbst ordenlichs Rechtens mit zu sein erputtig, das wir Sy ben solchem Irem Rechtmeffigem erpieten bleiben zu= lassen vnnd wider vnrechtmessigen thetlichen gwalt vnnd fürnemen zu schüten vnnb zu schirmen gnebiglich geruehten. Diemeil wir bann außtragenben Kapferlichen Umbt meniglich so Recht leiden mag, bei demselben bleiben zu: lassen vand vor vnrechtmessigem gwalt zu schuten unnd zu schurmen schuldig vnnd genaigt, zu dem in vnnsern pund bes hepligen Reiche Ordnungen vnnb Abschieben außtrudhlich fürsehen, bas niemandt ber Recht leiben mag, ber fren Zugang ber profiendt, narung vnnt gemerh gespert oder abgestricht werden folle. Demnach empfelhen wir euch allen vnnd Emer Jedem Insonderhait bey vermerbung vnnser vnnb bes Reiche schmeren vngnad, auch straff vnnb peen des Lannbfriedens von Romischer Rapserlichermacht, hiemit ernstlich gepietendt vnnd wollen, bas Ir gegen gebachten Burgermaistern vnud Rath ber Statt Bremen auch allen berselben Inwonern, leuthen, vnberthannen vnnd allen berfelben haab und guetern, fur euch felb ober burch Jemand anbern von Ewerntwegen mit fperrung aufhaltung vnmb verhinnherung Irer handtierung, gewerb, narung vnnd Profiandt, ober fonnst in annder weg, wie bas Immer geschehen mochte, aigens, thetlichs, gwalts, aufferhalb gepurlichs ordenlichs Rechtens nichts hannblet noch furnemet, Sonnber mas Emer Jeber zu Inen gusprechen vermaint baffelb gegen Inen mit orbenlichen Rochten suechet vnnb fürnemet, vnnb euch Rechtens bessen Sy sich erpieten, vnnd wir Irer dargue mech= tig zu fein gebenchen, erfettigen vnnd benügen laffet,

vnnd hierinn nit vngehorsam sepet, noch anderst thuet, als lieb euch allen vnnd Ewer Jedem sep, oberuertte peen vnnd straff zuwermeiden, das mainen wir Ernstlich. Geben in vnser Statt Ansprugg den neunten tag Martii, Anno 1c. Im Prep vnnd sechtzigisten vnnserer Reiche, des Römischen Im Drep vnnd dreissigisten, vnnd der anne dem Im Sieben vnnd dreissigisten.

#### (L. S.) Ferdinand.

Ad mandatum sacrae Caesareae Mtis, proprium.

Haller.

Strafberger.

III. Raiser Jerdinand I. an den Aath der Stadt Braunschweig, Wien den 10. August 1563.

Ferdinand von Gottes gnaden Erwelter Romischer Raiser, zu allen Zeiten Merer bes Reichs.

Ersamen lieben getrewen. Wir haben Emr schreis ben vnns vom zehennben tag nechst uerschines Monats July, von wegen ber Irrung vnnd zwitracht, zwischen ben außgewichnen Burgermaistern, Rat vnnd Burgern ber Stat Bremen, an ainen, und bem Newen vezigen Rat baselbst, annbert taills gethan, genedigelich empfanngen vnnd Innhalts nobturfftigelich vernomen. Wollen Euch barauf mit genaden nit verhalten, bas vnns von ben Chur vnnd Fürsten so wie vergangner Zeit in dieser stritigen sachen zu Commissarien verordnet, oder Iren subdelegierten Raten Irer auferlegten gepslegnen Hannds

lung halben noch bis baheer khain Relation zukhom: Dieweill aber wie Ir selbst zuerachten, nobturfft erfordert, das wir berfelben vnnferer beputierten Commissarien sate \*) Relation, zuwor vnnb Gemallen \*\*) wir vnns hier Inn weiter Resoluiern, in alweg anhoren, Bnnb bann obgebachte ausgewichene Burger sich pezt gegen vns erbieten, Ire Gesannten mit verrern \*\*\*) volkhomnen aussuerlichem Bericht an vnsern Raiserlichen Hof abzufertigen, Go wellen wir solches alles, also genedigelich erwarten, Bnnd alsbann nach vernemung gemelter vnnferer Commiffarien Relation, vnnb ber aufgetretnen Burger verrern Berichts, nachgestallt unnd gle genhait der sachen vns entschliessen, auch barunder bas Ihenig furnemen, verordnen vnnb verfuegen, fo wir für nothwenndig vnnd billig befinnden werden. Das wollten wir Euch auf obbestimbt Eur schreiben bizmalls zu genebiger Antwort mit pergen. Geben in vnnser Stat Wienn ben zehennben Tag Augusti Anno zc. im Drey vnnb sechzigisten Annserer Reiche, des Römischen Im Drey unnd breiffigisten vnnb ber annbern im Siben vnnb breiffigisten.

#### Ferdinand.

Ad mandatu sacrae Caesarea M—tis proprium.

L. v. Kirchslage.

Den Ersamen vnsern vnb bes Reichs lieben getrewen. n. Bürzgermaister vnnb Rat ber Stat Braunschweig.

\*) genug. \*\*) ehemalen.

\*\*\*) Dieses Wort kommt hier im Briese zweimal vor, und steht beibe. Male für ferner.

## Urkundlicher Beitrag zur Geschichte Herzogs Ernst des Bekenners.

Mitgetheilt vom herrn Kaufmann Guftav Schabe zu Magbeburg, Mitglieb bes hiftor. Bereins für Riebersachsen.

I. Schreiben des Zerzogs Magnus von Sachsenlauenburg an Ernst den Bekenner, d. d. Lauenburg am Tage Viti 1535.

Vnsere freundtliche dienst vnd was wyr mehr liebs ond guts vermügen zuuor, Hochgeborner fürst freundtlider lieber Dheim vnd Schwager, wir haben E. L. schreis ben freuntlich vormerckt, vnd ist vns jn warheit leith das E. E. oder die Ihren myt abgesagten vienden beschwiert, ober berhalben in schaden vnb nachteill geführet solten werben, bas aber in E. L. Schrofften vormeltt, wie sich derselben vienden zum theill in vnserm fürstenthumb und gwiete enthalten sollen, dasselbe E. L. nymher also besynden soll, benne wor ghar vngern vorhengen oder gestaten wolten bas E. L. ober ben Ihren wue ehs in vnserm vermügen, jenich schabe ober verbrieß sollt zugefuget werben, wyr haben auch barnon gar nichts, ban soviell wor auß Ihren jtigen Schrpfften vorstendiget, zuuorn gewissen, vnd wellen vns hyrein aller gepüre vnd billigkit zu halten wissen, vnb dar bep thun, wie wir von

E. 2. jn gleichem falle gherne gethan nehmen wolten, welchs wyr E. 2. hynwidder gant freundtlicher meynung nicht wolten bergen dan derkelben in alleweghe freuntlich zu wilfharn, seyn wyr stets willig vnd geneigt. Datum Lauenburgk dinstags am tag viti Anno 2c. XXXV.

Von gots gnaben Magnuf Herhogt zu Sachsen, Enghern vnd Westphalen.

#### (Abreffe:)

Dem Hochgeporenen Fürsten vnsern freundtlichen lieben Dheim und Schwager Herrn Ernst Herhogen zu Braunschweigk und Lüneburgk zc.

II. Sendschreiben Ernst des Bekenners an den Rath in Braunschweig, d. d. Zelle, Dienstag nach Quasimodogeniti 1539.

Vonn gots gnadenn Ernst Herhog zu Braunschweig vnnd kunenburg.

Vinnsern gnebigen willenn zuwor Ersamenn liebenn getreiben, wir mogen euch nit verhalten das wir gerne noch Zwey hundert Vaß vierß habenn wollterin, vnnd sein greigt ein hundert vaß vor das erst halenn zulassenn, ist derhalbenn vnnser gnedig gesinnen, Ihr wollet vns noch solche Zwei hundert vaß holen zulassenn vergünstigenn, weil wir auch difer Zeit mit gutenn Jengsten vor vnssen leib nit woll versorget, vnnd wir dan berieht sein wordenn, das ewer burgerneister einer Frank Kale einen Braunen Hengst haben soll, so begeren wir gnedigenn

Ihr wollet vas mit demselbigenn Hengst vor unsern leib versehenn, ober vmb gelt zukommen laffenn, bas fein wir vmb euch in gnaben Zuerkennen gneigt, Datum Bell Dinstags zc. quasimodogeniti Anno XXXIX.

E. H. v. B.

(Adresse:)

Denn Ersamenn unnserenn lieben getrewenn Burgermeis steren vnd Rathmannen vnser Stat Brunschwig.

III. Sendschreiben Ferzogs Ernst des Bekenners an den Rath in Brannschweig, d. d. Zelle, Sonnabend nach Cuasimodogeniti 1539.

> Vonn gotte gnadenn Ernst Hertog zu Braunschweig vnnb Lunenburge zc.

Annsern gunstigen geus zuwer, Ersamenn liebenn getromenn, wir sein burch viinfern Rath und lieben getrewen Lippolden van Stockhem bericht worden, was Shr Ime auff seine Werbung, fo ehr aus vnserm beuell, an Euch gethan hatt, In antwurt gegeben hapt, And bas Ihr Euch erpotten, vns vier oder fünff hundert bewerter man, off unser erfordern, und ewere bekostungen zuzus schigken, doch das solche hilff euch moge van gemeinen Stenden, In ewerer Benlage gekurtet werden, ober je, das dieselbige, euch an ewern priuilegien vnd freihei= ten moge vnschetlich sein, Solch ewer erpieten, bas Ihr vns ein solche angal volckes, wie gemeldet zuschigken wol= let, das nemen wir zu gnebigem gefallen, vnb banck an,

130 Urkundl. Beitrag zur Geschichte bes Herzogs Ernst.

wollen es auch ben Euch also behalten, Ihr hapt aber wermessen, das ben vns nicht stehet, Euch vertroftung zuthun, noch Euch barauff zur Hilff zufordern, das solches solte Euch, au ewerer gepur, ber Zulage abgekurtet werben, Das aber solch Ewer Hilff euch an Ewern pris uilegien vnd freiheiten, so ste denselbigen zu nahe mochte sein, folte vnschetlich vnb vnabbruchlich fein, kunden wir woll geschehen lassen, So ist diß ein sach, die nit allein vne, sondern auch Euch, vnb alle verwante Stenbe, sonberlich bieser Lande, belangen thut, vnnb so vns gott gnade vnd sige, jegen die Anechte verleihen wurde, wie wir zu gott hoffen, vnd menschlich daruon zureben, auch gar nahe bargu gefast sein, So teme es allen biesen Lanben, die zu gott vnnb fribe begierbe haben, zu gutem, berhalben wollen wir vns versehenn, das Ihr desto mher willig werbet sein vns die hilff wie gemelbet, vnb so start, als Immer zuthun sein will, vff vnser weiter erforbern zuschigken, bas sein wir jun gnaben zuerkennen geneigt, Datum Bell Sonnabent nach Quasimobogeniti, Unno 1c. XXXIX.

> Ernst S. m. pp. (Abreffe:)

Den Ersamen vnnsernn lieben getrewen Burgermeistern vnb Rathman vnser Statt Brunschweig.

#### XI.

## Verzeichnis der Pfandsummen, welche 1521 auf den hildesheimschen Amtern gestanden.

Acienstück ans dem Nachlasse weil. fürstl. brannschw.slüneb. Ranzlers Kipins zu Hannover.

Verzeichnus der Pfandtsummen. so 210. 1521 zc. bey Dahmaliger execution auff den zildeßheimbsch. Zeusers gestanden.

| Goldh.       |
|--------------|
| 8000         |
| 9000         |
| 10000        |
| 36000        |
| 13000        |
| 6000         |
| 12000        |
| 7700         |
| •            |
|              |
| 21000        |
|              |
| 7000         |
| 11000        |
| 9000         |
| 14000        |
|              |
| <b>29000</b> |
| 192700       |
|              |

#### XII.

# Ankündigung einer Geschichte des Nieder: stifts Münster.

Die

Seschichte bes ehemaligen

# Riederstifts Münster

tom

Gemeinheitstheilungscommiffair Rieberbing,

welche etwa 3 Bande stark wird, erscheint in Heften von eirca 8 Bogen, davon vier jedesmal einen Band bilben.

Jedes Bierteljahr erscheint ein Heft. Das britte und vierte werden enthalten:

die Geschichte der Grafen von Diepholz und der Grafschaft selbst,

begleitet von Siegelabhrücken und Urkunden, darunter ein merkwürdiges Verzeichniß von 1564 über die damas ligen Documente. Der Subscriptionspreis für jedes in Umschlag besindliche Heft ist 8 Ggr., welcher bei Empfang besselben entrichtet wird. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen hierauf an, auch die Redaction des vaterl. Archivs.

# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

für

Niedersachsen.

### Herausgegeben

pon

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1841. — 3weites Heft.

Hannover. In der Sahn'schen Hofbuchhandlung. 1841. . . .

<del>-</del> .

•

•

1

•

# Inhalt.

|                                                 | Beite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| über die Besthungen des goslarer Münsterstifts  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| St. Simonis und Juda au Ballenbar und           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>▼</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zu Woslar                                       | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beiträge jur Lebensgeschichte von Herzog Fried- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rich bem Jungeren. Rom Profesor Dr. Sanes       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | . 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _                                               | . 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uber die Anslegung alter Anentafeln. Bon        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bem herrn Oberamtmann v. Solle zu Burg-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| deffen Archive mitgetheilt von dem Herrn Obers  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| amimann Mitter Reiche zu Blumenan               | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | über die Besthungen des goslarer Münsterstifts St. Simonis und Juda zu Ballendar und Mengede. Bon dem Herrn Archivar Wolger zu Goslar.  Beiträge zur Lebensgeschichte von Herzog Frieds rich dem Jüngeren. Bom Prosessor Dr. Haves mann in Göttingen über die Anslegung alter Anentaseln. Bon dem Herrn Oberamtmann v. Holle zu Burgs dorf.  Urfunden, das Stist Munstorf betressend; aus dessen Archive mitgetheilt von dem Herrn Obers antmann Ritter Reiche zu Blumenan |

•

.

•

.

•

-

#### XIII.

# Über die Besthungen des göslarer Münsterstifts St. Simonis und Judä zu Vallendar und Mengede.

Von dem Herrn Archivar Volger zu Goslar.

Seit der Zeit der Ottonen, in welche die Entdeckung des reichhaltigen Bergwerks des Nammelsberges fällt, war Goslar bald zu einem so wichtigen Orte gediehen, daß man für rathsam hielt, die benachbarte Pfalz Werla hiezher zu verlegen. Von der Zeit an verschwindet letzterer Name immer mehr, so daß wir seine Lage nur noch muth= maßlich angeben können, während Goslar als Lieblings= sit des dritten und vierten Heinrichs auf jeder Seite der Annalisten erscheint.

Die schönste Urkunde von Heinrich's III. Liebe zu Goslar ist leider zerstört und zwar in diesem Jahrhunzberte. Das war der Dom, von ihm zur Ehre der heil. Jungfrau und der Apostel Simon und Judas Thaddaei gestistet und reich dotirt, die »capella regis, quae specialem ad imperium habet respectum, « gleich= wie die von seiner Gemahlin Agnes von Poitou ge= gründete Stiststirche in Monte St. Petri »capella reginae« genannt wird. Was von des Kaisers frommem

Werke noch erhalten ist, besteht in einer kleinen Capelle, dem ehemaligen Haupteingange des Doms. Wohl muß sie eines Jeden Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, aber immer bleibt es zu Wenig, um das Ganze darnach zu bewurtheilen und auf der andern Seite mehr wie hinreichend, unser ganzes Bedauern um das Verlowne zu erregen.

Die Schenkungsurkunden Heinrichs III. sind insofern gütiger vom Schicksal bedacht, als sie unversehrt auf
uns gekommen sind. Es sind ihrer neun, welche das
hiesige Archiv ausbewahrt, von denen 7 bereits bei Heineccius und Leukseld gedruckt stehen. An zwei dieser Urkunden, eine gedruckte und eine noch ungedruckte, knüpse
ich die solgenden urkundlichen Nachrichten, wenngleich der
Gegenstand der Erzählung sich nicht streng in den Grenzen Niedersachsens bewegt und längst nicht mehr in Bezsehung zu Goslar steht.

In ihrer frommen Weise vergaßen die alten Kaiser nicht leicht, solchen Bisthümern und Abteien des nördelichen und östlichen Deutschlands, welche ihnen besonders am Herzen lagen, von ihren Sütern am Rhein mitzutheilen, damit ihnen der Wein zu religiösem Gebrauch nicht sehse. Das eine Beispiel mag hier genügen, daß Otto I. am 13ten Septbr. 937 dem Servatiuskloster zu Quedlindurg 10 Entraden Wein zu Ingelheim anweist. — Aus diesem Grunde geschah es denn auch ohne Zweises, daß Heinrich III. zum Seelenheil seiner Ästern, seiner Sezmahlin und seines Sohnes Heinrich dem von ihm erzbaneten Stift zu St. Simon und Judas in Goslar sein Sut Valendre (Vallendar) in der trierer Diöces schenkte, von dem er ausdrücklich sagt, daß es »in vineto iuxta

Rhenuma belegen sei \*). In Goslar selbst stellte er am 27sten März 1052 biese Urkunde aus, die vom Canzler Winitherius austatt des Erzcanzlers Luitbald recognoscire ist und die völlig stimmenden Zeitangaben Ind. V. Anno domni Heinrici III. regis, imperatoris II., ordinationis eius 24, imperii 6. darbietet. Sie ist schon gedruckt zu sinden bei Heinrich Seineccius 58. und Leuckseld Ant. Walkenred. 203. (Böhmer's Reg. Ao. 1628.)

Nicht irren kann, wenn Papst Leo IX. Wallendar unter mehren anderen Besitzungen dem Stifte schon 1049, 29sten Octb., bestätigt, hält man nur den Untersschied zwischen Actum und Datum sest. Übrigens geht aus dieser Bulle hervor, daß der Kaiser und der Papst schon während der mainzer Synode über das Stift zu

<sup>\*)</sup> Aus einem Lagerbuche bes Stifts, welches um 1270 gus sammengetragen sein muß, sehe ich, bag bas Stift im gangen 7 Dörfer besaß, von benen es Wein zog: nämlich Bila, Urbeke, Winedehusen, Mengeben, Balenbren, Gifilisborf und Gersleven. Die Einfünfte ber uns hier angehenben Orter werben folgenber= maßen angegeben: »de Mengeden XII. talenta et dimidium monete Tremonie danda sunt fratribus. de Valendren tum X plaustrate uini tum plus tum minus iuxta aeris qualitatem. de Giselisdorf II marce pro uino, ubi tamen secundum aeris temperiem quando cunque crescerit X plaustrate uini.« Der Berkauf bieser Darstellung wird hinreichend zeigen, ob allein bas Wetter bem Capitel biese Einfünfte verfümmerte. Nicht unwichtig ift, daß hier ber Beraubungen noch keine Erwähnung geschieht, währent bei ben oftwärts gelegenen Stiftsgutern nicht vergeffen ift, was man bererwegen von ben Eblen von Plotte und Quernfurt lethen mußte.

### 136 XIII. Besitzungen des goslarer Münsterstifts

Soslar Unterhandlungen gepflogen haben. (Anl. No 1.) Des Kaisers Freigiebigkeit war diesesmal damit noch nicht erschöpft. An demselben Tage, an welchem er das Stift mit Ballendar beschenkte, wandte er ihm auch sein Erbgut Mengida (Mengede) in der Grafschaft Godeschalks im Gau Westvalen und in colner Dioces zu. Das

Driginal dieser Urkunde hat leider nicht aufgefunden wers den konnen, nur ein Transsumptum des Sec. XIII.

liegt mir vor. (Anl. No 2.)

Bu jenen Zeiten mogte es eine schwierige Aufgabe fein, so ferne gelegene Guter gehörig zu verwalten; boch scheint bas Stift geraume Zeit in ruhigem Genuffe berfelben geblieben zu fein. Mittlerweile mogte, wenn es Noth that, bann und wann eine kaiserliche ober papstliche Bestätigung hinreichend sein, den frommen Schenkungen Achtung zu verschaffen, vor benen man ohnehin schon mehr als vor weltlichem Gute Scheu trug. Als aber die Zeit des großen Interregnums herbeitam, wo Begehren für Besiten, Gewalt für Recht galt, wo jeder gern das Ferne aufgab, um Rrafte nicht zu zersplittern, beren Zusammenhalten mehr wie je Noth that: wie mogte ba bas Stift zu Goslar hoffen, so entfernte Besitzungen aus bem Schiffbruch zu retten? - Goslar, von bem bamals eben fo paffend, wenn nicht paßlicher, Ludwig ber Baier hatte fagen kon: nen, daß es vin medio latrunculorum« sliege! Und boch geschieht es unbegreiflicherweise, baß wir bie Guter unter Rudolph, dem Pacificator Deutschlands, beim fruhern Befihar finden. Erst unter dem strengen Albrecht und als der Landfrieden beschworen mar, verliert das Stift bas gewiß muhfam Behauptete.

Das Domcapitel ließ im Anfange bes 13ten Jahrhunberte gemeinschaftlich Mengebe und Ballenbar burch einen Officialen, ben Ritter Bernharb von Struntebe, verwalten. Diefer freilich forgte mehr fur fich als bas Stift, welches barum gu Magen genothigt ift. Beibe Theile geben ein Compromis ein und mablen ben Decan hermann bon Dortmund, Beinrich ben Decan ber neuen Rirche zu Borter und ben Grafen Ronrab von Dortmund (Tremonia). Der ichieberichterliche Spruch, worüber bie Urtunbe M 3. auf bem St. Dicolaustirchhofe gu Dortmund 1238, Iften Juni ausgestellt ift, lautet bei Strafe von 200 Mart babin: Der Ritter von, Strumtebe foll an bas Stift 40 Mart für die Rudftanbe im Saufe bes bortmunder Dechanten gabten, 20 auf nachfies Martinifeft und 20 auf ben Zag ber Epiphanias, außerbem 30 Mart in Cathodra Petri und lettere Summe jahrlich auf benfelben Aag. — Bugleich verspricht ber Decan von Goslar, bei obiger Strafe, gegen ben ebien Mann Rontad von Mulnarte und ben coiner Marichaft Gotswin von Alvetore, welche die Gater in Ballenbar und Gelbesborp usurpiren, papftliche Briefe beigubeingen; bie Citations : und Ercommunications : Briefe - wenn ja bie Ritter contumaciet werben mußten -- bem von Struntebe in's Baus ju liefern u. f. m.

Einige Zeit später waren ber Decan Rab ber Scholaster Johann von Paberborn vom p Stuhle belegirt, die Klage von Decan und E Goblar wider den Solen Konrad von Mulna Ritter Hering von Dentelake, Menzo von H Heinrich Villicus zu Holthoven und die Brüber und Albert von Mengebe zu entscheiben. Auf ihre peremptorische Vorladung erschienen die vier ersteren gar
nicht und die beiden letzteren sandten einen Laien Gottschalt von Mengebe mit schriftlicher Vollmacht, der jedoch
während der gerichtlichen Verhandlungen entwich, so daß
alle sechs contumacirt und in die Strase der Excommunication verfallen erklärt wurden. Die Urkunde hieraber
ist zu Paderborn am Sonnabend nach dem Feste der Geburt Maria (11. Septde.) des Jahrs 1249 ausgestellt
und von beiden Delegirten besiegelt. (Anl. No. 4.)

Inbeffen mogte bas eben nicht Biel nugen, benn Bann und Excommunication, so leicht verhängt als leicht gelöft, hatten bas Schreckenbe ichon verloren. Go mußte bas Stift fich nach Jemand umsehen, ber beffer feine Sater zu vertheibigen im Stanbe fei. Ginen folchen fanb man in ber Person des eigenen Domprobstes und zugleich mainger Domberen, bes Grafen Arnold von Solms, 'eines Sohnes bes Grafen Marquard und ber Grafin Christine. Ihm, beffen benachbarte und bebeutenbe Sausmacht ben fehbeluftigen Rittern Achtung gebot, übertrug man im Jahre 1277 Mengebe und Ballenbar auf Lebenszeit. Ersteres sollte er auf eigene Mühe und Kosten verwalten und bebauen und nach Abzug der gehabten Kosten bem Stifte die Balfte ber Auffunfte zukommen laffen, wogegen es ihm in Betreff des Lettern freisteht, ob er vom Ertrage bem Stifte etwas zukommen laffen will ober nicht, Beweis, wie wenig man bavon zu erwarten Rach seinem Tode sollten beibe Gater ohne Ginreben seiner Freunde ober Nachfolger an bas Stift zurudfallen. (Anl. N 5.)

Wie mislich es namlich war, auf einen Ertrag Ballendars zu rechnen, barüber geben uns zwei andere Urfunden Auskunft. Der Official ber trierer Curie beauftragte den Pleban zu Lynse, ben Edlen Mann, herrn hermann von Mulnarten zu ermahnen, bas Geraubte bis zum Sonntage Misericordia Domini zu erstatten, ober benselben auf den 30sten April nach Trier zu citiren. Sollte er nicht erscheinen, so würde nach ben trierer Concilienbeschlussen wider ihn verfahren werben. Weder das Eine noch das Andere that der Ritter. Der Anwald Goslars aber beschwor auf die Evangelienbücher, daß hermann von Mulnarken 16 Jahre hindurch das Gut Ballenbar an Wein, Getreide, Binsen und anberen Gintunften und Rechten jum Betrage von jahrlich 30 Mark colnischer Pfennige geschäbigt habe. Nun wurde unterm 2ten Mai 1281 der ermabnte Pleban abermals beauftragt, diefes bem Ritter zu insinuiren, ihm bis zum 30= hannistage Frist zu setzen und widrigenfalls ihn öffentlich zu ercommuniciren und nach den Statuten bes trierer Concils »contra praedones violentos« zu verfah: ren, wozu ber Brief die Vollmacht enthält. (Unl. N 6.)

Der Johannistag verstrich, die Ercommunication wurde verkündet, der Ritter zu einer Strafe von 30 Mark colnische Pfennige für jedes der 16 Jahre (also 480 Mark) verurtheilt; aber Der kümmerte sich in verhärtetem Gemüth um nichts, »neque curat in animo indurato, prout in aetis supra hoc confectis plenius continetur.« Der trierer Hosossicial wandte sich an den Official zu Coln, mit der Bitte, auch in dieser Didzese nach den colner Concilien den Ritter zu behandel-

und Albert von Mengebe zu entscheiben. Auf ihre peremptorische Vorladung erschienen die vier ersteren gar
nicht und die beiben letzteren sandten einen Laien Gottschalt von Mengebe mit schriftlicher Vollmacht, der jedoch
während der gerichtlichen Verhandlungen entwich, so daß
alle sechs contumacirt und in die Strase der Excommunication verfallen erklärt wurden. Die Urkunde hierüber
ist zu Paderborn am Sonnabend nach dem Feste der
Geburt Maria (11. Septbr.) des Jahrs 1249 ausgestellt
und von beiden-Delegirten besiegelt. (Unl. Ne 4.)

Inbeffen mogte bas eben nicht Biel nugen, benn Bann und Excommunication, so leicht verhängt als leicht geloft, hatten bas Schreckenbe ichon verloren. Go mußte bas Suft fich nach Jemand umsehen, ber beffer feine Guter zu vertheibigen im Stande sei. Einen folchen fanb man in ber Person bes eigenen Domprobstes und zugleich mainzer Domheren, bes Grafen Arnold von Solms, ieines Sohnes des Grafen Marquard und ber Gräfin Chriftine. Ihm, beffen benachbarte und bebeutenbe Sausmacht ben fehbelustigen Rittern Achtung gebot, übertrug man im Jahre 1277 Mengebe und Wallenbar auf Lebenszeit. Ersteres sollte er auf eigene Dabe und Kosten verwalten und bebauen und nach Abzug der gehabten Roften bem Stifte die Balfte ber Aufkunfte zukommen laffen, wogegen es ihm in Betreff bes Lettern freisteht, ob er vom Ertrage bem Stifte etwas zukommen laffen will ober nicht, Beweis, wie wenig man davon zu erwarten hatte. Rach seinem Tobe sollten beibe Gater ohne Ginreben seiner Freunde ober Nachfolger an bas Stift zuruckfallen. (Unl. No 5.)

Wie mislich es namlich war, auf einen Ertrag Ballendars zu rechnen, barüber geben uns zwei andere Urfunden Auskunft. Der Official ber trierer Curie beauftragte den Pleban zu Lynfe, den Eblen Mann, herrn hermann von Mulnarten zu ermahnen, bas Geraubte bis zum Sonntage Misericordia Domini zu erstatten, ober benfelben auf den 30sten April nach Trier zu citiren. Sollte er nicht erscheinen, so würde nach ben trierer Concilienbeschluffen wider ihn verfahren werben. bas Eine noch bas Andere that der Ritter. Der Anwald Boslars aber beschwor auf bie Evangelienbucher, bag hermann von Mulnarken 16 Jahre hindurch das Gut Ballendar an Wein, Getreide, Binfen und anberen Eintunften und Rechten jum Betrage von jahrlich 30 Mark colnischer Pfennige geschäbigt habe. Nun wurde unterm 2ten Mai 1281 der ermabnte Pleban abermals beauf= tragt, diefes bem Ritter ju infinuiren, ihm bis jum Jehannistage Frist zu setzen und widrigenfalls ihn öffent= lich zu ercommuniciren und nach den Statuten bes trierer Concils »contra praedones violentos« zu versah= ren, wozu der Brief die Vollmacht enthält. (Anl. No 6.)

Der Johannistag verstrich, die Ercommunication wurde verkündet, der Ritter zu einer Strase von 30 Mark colnische Psennige sür jedes der 16 Jahre (also 480 Mark) verurtheilt; aber Der kümmerte sich in verhärtetem Gemüth um nichts, »neque curat in animo indurato, prout in aetis supra hoc consectis plenius continetur. « Der trierer Hosossicial wandte sich an den Official zu Coln, mit der Bitte, auch in dieser Didzese nach den colner Concilien den Ritter zu behandeln

und mit dem Versprechen, ihm bei ähnlichen ober wichtisgeren Dingen gern wieder zu Dienst sein zu wollen; — aber Alles blieb fruchtlos. (Anl. No 7.)

Mit Wohlgefallen hatte das Stift die vielfältigen Berbienste seines Propstes um die Wiedererlangung beiber Guter angesehen und behnte barum die Berleihung Mengebe's auch auf die Verwandten Arnold's gegen einen jahrlichen Bins aus. Arnold's Bruber, Konrad, Canonicus zu St. Gereon in Coln, Elisabeth, Wittme bes britten Brubers Rembolb, und beren Erstgeborner Rembold wurden foldhergestalt in ben Contract aufgenommen. Dafür verpflichteten sie sich, bem Capitel von ihren Gutern in Overendorp, Lopfdorp, Mitte und Diffenbach jahrlich 16 Mark colnische Pfennige zu zahlen, wovon sie jedoch jede Mark für 10 Mark wieberkaufen konnen, unter ber Bedingung, daß fie nicht weniger als 5 Mark auf einmal ablosen und die ganze Ablosung in 4 Jahren vollenden. Diese Gelber sollen sie an ben Propft bes georgenberger Stifts vor Goslar und an ben Guardian bes Minoritenklosters daselbst abliefern, welche bieselben aufbewahren werben, bis die ganze Summe bei einander fein wird. Die von Solms bestimmen von freien Studen, daß sie der Ercommunication des Erzbischofs von Trier und zum andernmal bem Interdict unterliegen wollen, follten sie in der Bezahlung des Zinses saumig erfunden Auf die Kosten, welche Graf Arnold an die Wiebererwerbung bes hofes gewandt hatte, verzichtet er unter ber Bedingung, daß bas Capitel seiner und seiner Altern Memorien gewissenhaft begehen werbe. (Unl. N 8.) Nach Arnold's am 19ten Jul. 1295 zu Bam=

berg erfolgtem Tobe, wo er seit 10 Jahren ben bischöflichen Stuhl eingenommen hatte, wurde die Berlegenheit bes Stifts noch größer, ba nun auch Streit mit bem Grafen von Solms hinzukam, bessen Ursache im Dunklen liegt. Glücklich genug fand sich abermals inmitten bes Capitels ein Mann, ber bie Rechte bes Stifts mit Rach= druck und Gewandtheit zu verfolgen im Stande war. Dies war Magister Jacobus, ber bas Umt eines Notars am königlichen Hofe Albrecht's mit ber Burbe eines Domherrn zu Goslar verband. Ihn benutten seine Mitcanoniker, dem romischen Konige ihre Bedrangniß vorzustellen und ihm gelang es, mit Hulfe königlicher Macht mehr zu bewirken, wie die geiftliche vermogte. Leider! ift une von seiner ganzen gewiß nicht unbebeuten= ben Correspondenz nach Goslar nur ein einziger Brief. ethalten. Derfelbe ift aus Ulm am Tage ber heiligen Agathe (4. Febr.) batirt und melbet an Decan und Capitel zu Goslar, wie es ihm am Hofe feines Herrn gelungen sei, die Hofe Valendir und Mengebe auf's Neue zugesprochen zu erhalten, fie mögten nun ben Decan mit den alten kaiserlichen und königlichen Urkunden über jene Guter auf Sonntag Reminiscere (April 6.) zu ihm gen Heilbronn schicken, er zweiste nicht, daß derfelbe froh und verrichteter Sache nach Goslar zurückkehren werbe. (Anl. M 9.) Der Brief hat zwar keine Jahrszahl, indessen lehrt ein Blick in die Regesten, daß er vom Jahre 1300 fein muß. Den ganzen Januar und Februar hindurch verweilte König Albrecht in Ulm und reiste von da Anfangs Marz auf Heilbronn, wo er am Sten Marz eine Urkunde ausstellte.

## 142 XIII. Besitungen des gostarer Munsterstifts

Nachforschungen, welche ich nach ber von Magister Jacobus ermahnten Gentenz des königlichen Hofgerichts im hiefigen Archiv angestellt habe, find von gluckichem Erfolge gewesen, indem fie zur Entbedung zweier noch unbekannter Urkunden Albrechts führten. Die eine (f. Anl. No 10.) d. d. apud Oppenheim, 21sten Mai 1199, befagt, daß Graf Rembold von Solms auf Verlangen Magister Jacobs in Gegenwart des Königs und des Erzbischofs Gerhard von Mainz erschienen sei und für sich und seine Verwandte auf Mengebe Verzicht geleistet habe. - Rurz barauf wurde auch die Rlage über Ballendar entschieben. Unterm 1sten Juli 1299 befiehlt von Gengenbach aus ber Hofrichter bes romischen Rouigs, Graf hermann von Gul, bem herrn Rubiger von bem Berbe (richtiger von Werber — de Insula) den Magister Dacob in Befit des Hofes zu Ballenbar, ber bier der Konigshof genannt wird, wiebereinzuseten und ihn fur fein Stift an den Gutern der Bruder Konrad und Hermann von Tonebunc um 2040 Mart coinischer Pfennige zu entschädigen. Als diefer Spruch vom Konig Albert zu Gengenbach ertheilt wurde, waren viele Herren bes alte sten Abels Deutschlands zugegen, unter andern Bischof Peter von Basel, Graf Albrecht von Lowenstein, Graf Beinrich von Zweibruden, Berr Beinrich von Ochsenstein, welcher Sanger im Dome zu Strafburg war, Herr Kontab von Lichtenberg, Johann von Wartenfels, Konrad von Busnank, Heinrich Marschalk von Pappenheim u. a. m. (f. Unl. No 11.) Konig Albrecht wiederholt in feiner zweiten Urkunde (Ne 12.) d. d. Eflingen, 9ten Rov. 299, basselbe an den Grafen Rüdiger de Insula. Nach der vorhergehenden Urkunde ist diese für uns nur insofern noch von Wichtigkeit, weil sie den Namen des Vaters der beiden Brüder von Toneburc, Hermann, angibt, dem die Sohne auf bosem Wege gefolgt waren. Ich trage deshalb kein Bedenken, die von Mulnarken und von Ton nedurt sur dasselbe Geschlecht zu halten.

Das hatte nun zwar ber königliche Schreiber ermicht, aber so weit ging seine Macht nicht, daß er ben Besit bes Wiebererrungenen auf die Dauer seinem Stift hätte sichern können. Man hatte nun 60 Jahre lang fein Opfer gescheut, um Heinrichs III. Schenkung zu retten, aber nur Koften nie Einkunfte hatte man bavon gehabt. Das mußte endlich bas Capitel zu Goslar er-miden. Gewiß war man froh, als sich eine gute Gelegenheit barbot, Ballenbar zu veräußern. Wilhelm, Ebler herr zu Menburg in Budingen erstand ben Königshof für 300 Mark coinische Pfennige. Drei Jahre soul er bas Gut unentgeltlich besitzen, von ba an die Kauffumme in jahrlichen Quoten von 50 Mark im Hause Giselberts von Herborn zu Wetzlar entrichten. Dafür verbürgten sich mit einem Handschlage Herr Ulrich von Hagenau, Insticiarius provinciae, Andreas von Wilnau, Burgmann in Bilmar, und hermann, Burgmann in Bubingen. Erfüllt ber Käufer seine Bebingungen nicht, so wollen sie ein jeder einen Knappen mit einem Rosse Einlager in Friedberg halten laffen, bis das Stift zufrieden gestellt sein wird. Eine besondere Clausel besagt, daß wenn es einer ber Parteien gelingen sollte, von Herrn hermann von Mulnarken einen Theil der bem Stift äugesprochenen 2000 Mark (die andere Urkunde hat 2050)

### 144 XIII. Besitzungen bes goslarer Munsterstifts

zu erpressen, es unter sie getheilt werden solle. (f. Ant. 13 und 14.)

-Inzwischen war von Reuem heftiger Streit zwischen den Grafen von Solms, die den Verlust von Mengede nicht verschmerzen konnten, und bem Simon = und Judas= Stift ausgebrochen. Derfelbe Wilhelm von Sfenburg, deffen eben Ermahnung geschah, schreibt am Isten Marg 1304, baf wie er ben Subbiaconus Diebrich, Wicarius ber Stiftstirche zu Goslar, in Geschäfften berfelben am 4ten Septbr. 1303 nach Wetlar geschickt habe, berfelbe am Tage Gorgonii (9ten Septbr.) in ber Rabe bieser Stadt von bem Grafen Rembolb aufgefangen, mit gefesselten Füßen auf bas Schloß Beunisberge geschleppt, aller feiner Habseligkeiten und namentlich ber Briefe bes Papstes Bonifaz in Sachen Goslars gegen die von Solms beraubt worden sei. Um Tage ber Kreuzerhöhung (14ten September) habe sich ber Subbiaconus durch einen Sprung von einem Schloßthurm aus der Gefangenschaft befreit. (f. Heineccius, 323.)

Don ber abermaligen Klage bes Stifts gegen die Grafen legen die beiden letten Urkunden, welche ich sub Ne 15. und 16. anfüge, Zeugniß ab. In der einen de 1304, 30sten Jan., sodert der Cantor der Kirche zu Frihlar, von dem Propst des Ronnenklosters St. Jacobi zu Osterode subdelegirt, den Grafen Rembold auf den 26sten Febr. nach Frihlar vor sein Gericht, sich gegen die Unklagen des goslarer Anwaltes zu vertheidigen. — In der andern (1304, 27sten Aug.) besehlen die Propste der Ronnenklöster in Weißenstein und extra murvs hospitalis Fritzlariensis, ebenfalls vom Propst zu St.

Jacobi in Osterobe subelegirt, dem Pleban in Blisbach den Grafen Rembold zu ermahnen, seiner Pflicht gegen das Stift zu Goslar bis zum Tage des heil. Gallus und Lullus (16ten Octob.) nachzukommen oder der Ercommunication gewärtig zu sein, auch auf Michaelis zu Frislar im Bezirk der Domkirche zu erscheinen und daselbst den Belauf der verursachten Proceskosken zu vernehmen.

Was aus Mengebe geworden sein mag, ist mir unsbekannt; wahrscheinlich aber ist es über kurz ober lang boch in den Besit des Hauses Solms übergegangen. Die Nachrichten des Archivs reichen leider nicht weiter es müßte denn sein, daß sich ein Blättchen noch versteckt hätte, welches nachgeliesert werden soll. Hoffentlich können aber diese Mittheilungen aus den Archiven zu Trier, Coln und dem Archiv des fürstlichen Hauses Solms bes deutend ergänzt werden. Auf das Archiv zu Büdingen ist leider nicht zu rechnen, denn nach dem Aussterben der Linie Niederpsendurg, welcher Vallendar gehörte, demächstigten sich ihre Allodialerben, die damaligen Grasen, jest Kürsten von Chiman, auch des Archivs, welches also in Brüssel zu suchen sein wird.\*)

<sup>\*)</sup> Ich verbanke diese Mittheilung Sr. Durchlaucht, bein Erbprinzen Ernst Casimir von Isenburg in Bübingen. Aus Dessen sehr lehrreichem Schreiben erlaube ich mir, Folgendes anzusühren. Vallendar selbst war sahnisch, kam späer an Trier, dann wiester an Sahn=Wittgenstein und 1775 durch Aussterben der Speziallinie dieses Hauses an Trier zurück, welches Letztere wahrscheinlich schon 1664 beim Erlöschen der Linie Niedernsendurg den psendurger Hof zu Vallendar als exledigtes Lehn eingezogen haben wird. Sedruckte psendurger Urkunden, worin Ballendar

### 146 XIII. Besitzungen des gostarer Munsterftifts

Zulett erinnere ich ben Leser ber im Anhange mitzetheilten Urkunden, auf das Datum der Transsumpte zu achten, weil sie für den Gang des Processes wichtig sind. So sällt das Datum der Transsummirung der Urkunden M 7. und 8. durch den Bischof Landolph von Brixen mit dem Ausenthalt König Albrechts in Nürnberg zusammen und beweist, das Magister Jacobus schon damals für sein Stift die Klage betrieb. Dazu geht aus einer Urkunde Albrechts, d. d. Nürnberg, 21sten Dec. 1298, worin er dem Simsn- und Judas-Stift eine Urkunde König Rudolphs bestätigt, hervor, das damals der Decan Kone-mannus und sein Hospinotar Magister Jacobus praedilectus canonicus Goslariensis ecclesiae, in seiner

genannt wird (ohne daß angeführt wurde, wie der Königshof an das Hans kam), sind alle ans dem fürstlich wiedischen Archiv, und es mag sein, daß dasselbe noch mehr darüber enthält, da diese Familie eines Stammes mit Psenburg ist und einen Theil der ursprünglich psenburgischen Stammlande besitzt. Die Urkundenwerke, worin V. erwähnt wird, sind:

<sup>1.</sup> Geschlechtsreihe ber nralten reichsständischen Häuser Psensburg, Wied und Runkel. Pag. des Textes 237, 277 und Urfunde pag. 16, 112, 123, 156, 164, 220, 223, 271, 274.

<sup>2.</sup> Würdtwein. Sub. dipl. VI. 142.

<sup>3.</sup> Deffen Nova sub. dipl. II. 31.

<sup>4.</sup> Guben. Cod. dipl. II. 938, 1214; III. 824.

<sup>5.</sup> Vorläufiger boch gründlicher Bericht vom Abel in Dentsch= land. 297, 299, 342.

Hist. Trever. dipl. et pragm. (auctore de Hontheim) II. 266, 292, 383, 497, 508, 694; III. 3. 11. 28, 284, 802.

Segenwart waren. So wird es ferner nicht ohne Bemutung sein, daß über das eklinger Schreiben König Ubrechts noch im Jahre 1320 eine Vidimus ausgestellt wird.

#### Beilagen.

#### I.

Leo episcopus, servus servorum dei. Omnibus christi fidelibus sancti propositi votum non solum divino effectu impletur, sed etiam humano suffragio adiuvatur. Sit autem notum omnibus sanctae ecclesiae filiis, tam presentibus quam futuris, quia filius noster carissimus, secundus Heinricus imperator augustus, quandam ecclesiam a se funditus constructam in honore sanctae dei genitricis dominae nostrae virginis Mariae et heatorum apostolorum Symonis et Judae, positam loco Goslaria, ubi fratres sunt sub canonica degentes regula, quibus praeposuit quendam presbiterum nomine Rumaldum, tam pro animae suae suaeque coniugis augustae filiae nostrae Agnetis remedio, quam pro salute etiam parentum suorum Cuonradi et Gisilae divae memoriae, pio affectu piaque intentione sancto Petro etasque apostolicae sedi per scripturam propria manu signatam penitus concessit per manus nostras,

scilicet indigni vicarii eiusdem apostolorum principis, cum essemus cum eo Magontie ibique synodum haberemus, ut ipsa ecclesia posita sub apostolico iure in perpetuum libera et quieta persistat ab omni iure et dominio, ab omni l'esione et molestia, suam integritatem habens in omnibus rebus et facultatibus, quas modo habet in predicto loco Goslaria, in Egelen, in Ihereselib et in Scemmenstete et in Gerstede et in Valentro, iuxta Renum sito, aliisque locis et villis et quaecunque in perpetuum habitura est sive sint mobilia sive immobilia. Quod donum de manibus praedicti carissimi filii nostri augusti suscipientes, decrevimus per hoc nostrae apostolicae auctoritatis privilegium omne munimen, omne robur apostolicum eidem ecclesiae sanctae Mariae et sanctorum apostolorum Symonis et Judae contribuere et condonare, ut integra in suis rebus suisque possessionibus in secula constans nullum metuat vel ab Imperatore vel a Rege vel ab aliqua persona publica vel privata dispendium ac detrimentum. Dignum tamen duximus eidem carissimo filio nostro augusto eiusque successoribus advocationem ipsius sacri loci ea ratione relinquere, ut semper in potestate habeant ibi prepositos secundum deum ordinare, non autem ex bonis ipsis aliquid alicui in proprium dare, sive in beneficium tribuere. At si contra prohibitionem nostram quisquam eorum temptaverit agere liberum iubemus esse preposito et canoni-

cis, qui ibi pro tempore fuerint, sic omni modo ad romanam ecclesiam deinceps respicere, ut nichil metuant de imperiali vel regia conditione. Episcopus autem in cuius dioecesi istius ecclesiae constructum est monasterium, nichil in eo habeat iuris aut potestatis, praeter ecelesiasticum regimen et secundum canonica instituta episcopalem potestatem. Statuimus igitur apostolica censura sub divini iudicii obtestatione, ut nulla potestas imperialis vel regia, ecclesiastica vel saecularis, vel quaevis hominum persona, magna vel parva, cuiuscunque sit sexus vel aetatis contra hoc nostrae apostolicae corroborationis privilegium venire protemptet. Quisquis vero quaequaeve, quod absit, fuerit, usque ad dignam satisfactionem nostri apostolici anathematis vulnere saucius existat. Qui vero ab hic prohibitis se custodierit et quicquid hic legitur illibate observaverit, plenam habeat a nobis benedictionem et adeo sempiternam salatem. Data IIII. Kal. Novembr. per manus Petri diaconi, bibliothecarii et cancellarii sanctae apostolicae sedis. Anno domini Leonis papae I. Ind. III.

#### II.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Heinricus divina favente clementia Romanorum Imperator augustus. Noverint omnes Christinostrique fideles, tam futuri quam presentes, qualiter nos ob remedium animae nostrae vitae-

que sanitatem simulque thori ac regni nostri consortis, scilicet Agnetis, Imperatricis augustae, nec non dilectissimae prolis nostrae Heinrici, om-- niumque parentum seu successorum nostrorum quoddam monasterium in Goslare, a nobis constructum atque in honore sanctae dei genitricis Mariae et apostolorum Symonis et Judae dedicatum, constitutis ibidem ad servitium et laudem dei canonicis datisque praediis proveximus. Inter quae quoddam nostrae proprietatis praedium, Mengida dictum, quod in nostram potestatem hereditario regni iure cessit, in comitatu Godescalci comitis et in pago Westvalon situm ad altare Sanctorum supranominatorum atque ad stipendium fratrum inibi deo famulantium cum omnibus pertinentiis suis in proprium tradidimus, areis, utriusque sexus mancipiis, edificiis, agris, terris cultis et incultis, pratis, campis, pascuis, silvis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, molis, piscationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, quesitis et inquirendis et cum omni iure et utilitate, quae ullo mode inde provenire poterit. Ea videlicet ratione, ut praedicti monasterii praepositus ceterique fratres de eodem praedio amodo liberam potestatem hameant possidendi, commutandi, precariandi vel quicquid illis placuerit ad utilitatem eiusdem monasterii seu fratrum inde faciendi. Et, ut haec nostrae imperialis auctoritatis traditio stabilis et inconvulsa omni permaneat evo, hoc

praeceptum inde conscriptum manu propria corroborantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri. Datum IV. Kal. Aprilis. Anno dominicae incaenationis M. L.H. Ind. V. anno autem domni Heinrici tertii regis, Imperatoris secundi

### m.

Hermannus dei gratia Tremoniensis et Henricus nove ecclesie in Huxaria decani, Coloniensis et Parburnensis dyoc. et Conradus Comes Tremonie. Omnibus hoc scriptum intuentibus notum esse volumus singulis et universis, quod cum controversia verteretur inter decanum et capitulum Gloslariense ex una parte et B. militem de Strunkede ex altera, officialem ipsorum de Mengede et Valender supra retentionem pensionis bonorum eorundem, ita nos tamquam in arbitros sub pena CC marcarum est compromissum. Nos igitur potestate arbitraria statuimus, ut dictus B. XL marcas tremoniensis monete solveret pro retentis, quarum XX in festo Martini proximo venturo, reliquae in crastino Ephifanie persolvet in domo decani Tremoniensis et sic ab omni inpetitione detentorum erit absolutus. Insuper in cathedra Petri proximo sequente XXX marcas et singulis annis eodem termino eandem pensionem de bonis memoratis persolvet. Dictus vero decanus Gloslariensis pro se et capitulo suo sub pena antedicta, quod contra Conredum virum nobilem de Molnarke et Gotsuinum de Alvetore, marscalcum Coloniensem, qui bena in Valender et in Geldesdorp violenter occupant, litteres papales optinebit, citationem in doman predicti B. promovebit, ad diem iudicii occurret, sententiam excommunicationis, si contumaces fuerint, quantum in se est bona fide procurabit et in domum presati B. transmittet. Et, ut hec inconvulsa permaneant presentem paginam nestris sigillis duximus consignare. Insuper decamus Gloslariensis et presatus B. sigillis suis has litteras sigillarunt. Actum Tremoniae in cimiterio beati Nicolai. anno gratie M? CC? XXXVIII. Kal. Jun. Testes huius rei sunt Albertus de Hurde et Zacharias de Dungelen, milites. Renardus canonicus Gloslariensis. Vdo pastor in Herne. Albertus de Witstrata. clericus tremoniensis.

(LS.) (LS.) (LS.)

#### IV.

R. decanus et Jo. scolasticus Paderburnenses, indices a sede apostolica delegati, omnibus ad quorum notitiam hec pagina pervenerit, meritis et corporis salute gaudete. Noverint omnes, quod cum pro querimonia decani et capituli Goslariensis nobilem virum dominum Comradum de Mulnarke, Heringum militem de Dentelake, Menzonem de Holthoven, Hinricum villicum de Hosthoven, Bernardum et Albertum fratres de Men-

gede ad nostram presentiam peremptorie ditassemus, primi quatuor in tarmino prefixo nec venerant nec pro se procuratorem mittere cura-verant, quare ipsos exigente iustitia iudicavimus contumaces. Ultimi duo Godescalcum laicum de Mengede procuratorem miserant sub sigillo plebani de Rikilinghe literatorie destinatum, qui illicentiatus et contumaciter recessit a iudicio negotio non finito, quare ultimos duos indefensos iudicavimus et ideo prescriptos sex dictante iustitia pro contumacia, auctoritate qua fungimur apostolica vinculo excommunicationis duximus innodandos. Acta sunt hec Paderburnae. Anno domini M.º CC.º XL.º VIIII.º Sabbato post Nativitatem beate virginis Marie.

(LS.) (LS.)

#### V.

Universis presens scriptum inspecturis Arnoldus de Solmesse, dei gratia prepositus Goslariensis Hildensemensis dioce. salutem et cognoscere veritatem. Noveritis quod cum venerabiles viri, decanas et capitulum eiusdem Ecclasis Goslariensis bona eorum apud Mengede, Coloniensis dioce. et bona eorum apud Valendre, Treverensis dioc. nobis concesserint tenenda et possidenda eorum nomine ad dies vite nestre sub forma et modo, que in ipsorum literis continetur, quarum tener talis est:

Universis presentes literas visuris et audi-

turis decanus totumque Capitulum Ecclesie Goslariensis, hildensemensis dioec. salutem in domino. Noveritis quod nes de discretione et industria venerabilie viri domini Arnoldi de Solmesse, nostri et Ecclesie nostre prepositi, plenam fiduciam obtinentes eidem omnia bona nostra apud Mengede et proventus ibidem, Colon. dioec. et · omnia bona nostra et reditus nostros in Valendre, Treveren. dioc. provida deliberacione prehabita concessimus et concedimus temporibus vite sue tenenda et possidenda, sub hac forma videlicet, quod ipse eadem bona nostra in Mengede suis laboribus et expensis expediet et procurabit et deductis expensis suis medietatem omnium proventuum de dictis bonis tam pro preterito tempore retentorum quam deinceps de ipsis bonis recipiendorum recipiet et reliquam medietatem nobis fideliter ministrabit. Bona vero nostra in Valendre similiter suis laboribus et expensis expediet et procurabit et temporibus vite sue tam retenta de ipsis bonis quam deinceps percipienda suis usibus si voluerit totaliter applicabit, suo arbitrio et voluntati relicto, si de benignitate et gratia sua aliquid de predictis bonis in Valendre temporibus vite sue nobis et Ecclesie nostre predicte voluerit inpartiri. Ea eciam, condicione adiecta, ut post ipsius domini Arnoldi dicessum ab hac vita prenominata bona tam in Mengede quam in Valendre simpliciter rue omni amicorum suorum et successoris sui

inpeticione ad nostram Ecclesiam libere redeant et absolute. In cuius rei testimonium presens scriptum eidem domino nostra preposito concessimas sigilli Ecclesie nostre munimine roboratum. Actam Anno domini M. CC. LXXVII. Mense Augusti.

Nos sub huiusmodi concessione predicta bona ab eisdem Decano et Capitulo Ecclesie nostre predicte recipientes, quod cadem bona sub predicta forma expediemus et procurabimus ac eciam pro posse nostro alienata recuperabimus promisimus et promittimus bona fide. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillis Reverendi patris et domini S. Archiepiscopi et Ecclesie Coloniensis cum appensione sigilli nostri fecimus communiri. Datum anne Domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo Septimo. Mense Julio.

(LS.) (LS.) (LS.)

### VI.

Nos Landolfus dei gratia Ecclesie Brixinensis Episcopus. tenore presentium recognoscimus et publice profitemur, literas seu instrumentum honorabilis viri ... Officialis Curie Treverensis non abelitas non cancellatas nec in aliqua parte sui viciatas in hec verba vidisse:

Officialis curie Treverensis viro discreto...

Plebano in Lynse salutem in domino. Cum ex

parte venerabilium virorum prepositi, decani et
capituli Goyslariensis Ecclesie nobis extitisset

graviter conquerendo monstratum, quod nobilis vir dominus Hermannus de Mulnarken ipsos iam dudum fructibus et proventibus curtis ipsorum in Valindre temere et contra iustitiam spoliasset et eosdem in dicta carte bonis, iuribus et attinentiis eius perturbaret indebite et molestaret ipsumque dominum Hermannum per vos moneri fecerimus et mandaverimus ex parte nostra, ut infra dominicam qua cantatur Misericordia Domini dictis preposito decano et capitulo ablata dicte curtis restitueret integraliter, deo et nobis condignam prestaret emendam et ab occupatione et molestatione seu perturbatione bonorum dicte curtis ipsorum et iurum et attinentiarum eins penitus desisteret et de eisdem taliter se de cetero non intromitteret, vel coram nobis Treveri compareret feria quarta post dominicam predictam, dicturus et ostensurus causam rationabilem et efficacem quare id facere minime teneretur, alioquin nos recepta declaratione extunc contra ipsum secundum statuta Concilii Trevereusis procedere non obmitteremus. Quo die procurator dictorum prepositi, decani et capituli comparavit coram nobis et quantum debuit expectavit, nemine pro dicto domino de Mulnarke comparente, quem propter hoc reputavimus contumacem. Quo facto dictus procurator petiit cum instantia dictis dominis suis fieri a nobis iustitiam contra dictum inum Hermannum super premissis secun-

statuta Concilii predicta, cum idem Her-

mannus dicte monitioni nostre minime paruerit ut dicebat nobis graviter conquirendo. Nos vero in justitia reddenda dictis deminis deesse nolentes, decrevimus iusticia exigente et dicti Hermanni contumacia non obstante, procuratorem dictorum dominorum super dictorum ablatorum declaratione et specificatione esse admittendum, cum ad hec facienda mandatum haberet speciale. Qui procurator tactis sanctis dei ewangeliis declaravit et iuravit in suam et dictorum dominorum suorum animas; prefatum dominum Hermannum ipsos dominos suos et dictam Ecclesiam Gozlariensem spoliasse sedecim annis continuis vino, blado, censibus et aliis iuribus ac proventibus suis in curta predicta et attinentiis ipsius, quolibet anno videlicet dictorum annorum ad summam Triginta marcarum Coloniensium denariorum, communi perhabita estimatione. Nos itaque, huiusmodi declaratione recepta, vobis mandamus sub pena suspensionis ab officio vestro, quam trium dierum monitione premissa in vos secerimus in hiis scriptis si non seceritis quod mandamus firmiter precipientes, quatenus sepedictum dominum Hermannum de Mulnarke moneatis diligenter ex parte nostra, ut usque ad sestum beati Johannis Baptiste proxime venturum predicta ablata, si extant, aut eorum estimationem predictam, si non extiterint, restituat integraliter et de eis satisfaciat competenter antedictis preposito, decano et capitulo ac emendet et ab

# 158 XIII. Beffeungen des gostater Münfterstifts

Aniusmodi violentiis et iniuriis de cetero desistat et quiescat, alioquin ipsum quem in hiis scriptis excommunicamus extunc în locis, ubi requisiti fueritis, denuncietis publice excommunicatum et ab omnibus faciatis artius evitari, cessando nichilominus a divinis contra cum în locis, in quibus moratur et alias quam diu moram fecerit ibidem secundum statuta Concilii Treverensis contra praedones edita violentos. Datum anno domini M.CG. Octogesimo primo. In crastino beatorum Phylippi et Jacobi apostolorum. Reddite literas sub pena predicta cum appensione sigilli Vestri in signum presentis mandati nostri plenius executi.

Datum apud Nurinberch anno domini M? CC? Nonagesimo octavo, feria secunda post festum beate Lucie virginis.

(LS.)

#### VII.

Nos Landolfus dei gratia Ecclesie Brixmensis Episcopus, tenore presentium recognoscimus et publice profitemur, literas honorabilis viri... Officialis Curie Treverensis non abolitas, non cancellatăs wec în aliqua sui parte viciatas vi-disse în hec verba:

Viro discreto ac honesto Officiali Carte Colentensis officialis Curie Treverensis salutem et sinceram in domino karitatem. Cum nos nobilem virum dominum Hermannum de Mullenarke excommunicaverimus ac ipsum excommunicatum denunciari publice fecerimus et statuta Concilii Treverensis, edita contra violentos, observarimandaverimus contra eum pro eo, quod a nobis monitus competenter honorabilibus vicis preposito, decano et capitulo Gozlariensi ablata eis in curte ipsorum apud Valindre, in vino, blado, censibus, iuribus ac proventibus suis, sedecim annis quolibet videlicet anne ad summam Triginta marcarum Coloniensium denariorum communi per hibita estimatione, secundum iuramentum et declarationem procuratoris prepositi, decani et capituli predictorum restituere et de eis satisfacere minime curavit neque curat animo indurato; prout in actis supra hoc confectis plenius continetur. Et quia taliter opprenis compatiendum est ac amni oportuno remedio succurendum vos requirimus et omni affectu que possumus exoramus, quatinus contra presatum nobilem violentum per excommunicationis sententiam et statutorum concidii Coloniensis observationem sic expedite procedatis seu procedi faciatis per dyocesin Coloniensem, ut in consimili casu et maiori pro vebis idem facere non immerito teneamur. Datum anno domini M.CC. Octogesimo primo. feria sexta post festum beati Johannis Baptiste. In cuius rei testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine jussimus roborari.

Datum apud Nurinberch. Anno domini M.CC.

# 160 XIII. Besitzungen bes goslarer Münfterstifts

Nonagesimo octavo, feria tertia post festum beate Lucie virginis.

· (LS.)

#### VIIL

In nomine domini amen. Certiora sunt et minori possunt calumpnia perturbari, que vigorem trakunt a testimonio literarum. Sciant itaque tam presentes quam futuri, quod cum honorabiles viri.. Decanus et capitulum ecclesie sanctorum apostolorum Symonis et Jude ecclesie Goslariensis in nos Arnoldum de Solmesse, prepositum dicte ecclesie, Conradum fratrem nostrum, canonicum ecclesie sancti Gereonis Coloniensis, nobilem matronam Elizabeth, relictam quondam comitis Remboldi, fratris nostri, ac Remboldnm eius primogeallum, nostrum consanguineum, ac nostros heredes, curtim et bona in Menghede cum omnibus suis attinentiis et iuribus transtulerint, tradiderint et ad omnem nostram utilitatem de eisdem faciendam assignaverint nobis iure hereditario tenenda et perpetuo possidenda, nos et heredes nostri eisdem decano et capitulo de bonis nostris sitis apud Overendorp, Loyfdorp, Mitte et Diffenbach dare, solvere et assignare in ecclesiam Goslariensem memoratam singulis annis sedecim marcas denariorum Coloniensium bonorum et legalium vel examinati argenti sub equo valore bona fide promittimus et presentare in dicta ecclesia Goslariensi sub nostris laboribus

periculis et expensis terminis infrascriptis, videlicet in octava beati Martini hyemalis octo marcas et in octava Pasche inmediate subsequente residuas octo marcas. Nec aliqua causa vel casus nos excusare poterit, quin dictis Decano et Capitulo dictos denarios, ut dictum est, teneamur dictis terminis assignare. Actum est etiam inter nos hinc inde, quod nos vel heredes nostri quamlibet marcam reddituum predictorum emere poterimus pro decem marcis in usus hereditarios ipsius ecclesie convertendis. Nec minus quam quinque marcas huiusmodi reddituum emere possimus simul et una vice pro quinquaginta marcis vel equo 'valore argenti, ut est dictum, et sic deinceps donec reemerimus sedecim marcas supradictas. Hanc vero redemptionem quam cito inceperimus facere infra quatuor annos in toto consumabimus. Denarios quoque seu argentum supradictum, quod nos pro redemptione huiusmodi bonorum dederimus in utilitatem ipsius ecclesie convertendum, presentari faciemus preposito Montis Sancti Georgii extra muros Goslarienses et gardiano fratrum minorum opidi goslariensis predicti et iidem prepositus et gardianus de consilio capituli Goslariensis assument unum probum virum de ipso capitulo, qui simul dictum pecuniam reservabunt donec per ipsam competens hereditas comparetur. Nec sepedictam pecuniam dicti Decanus et Capitulum debent convertere in aliquos alios usus nisi in redd'

annuales. Et nos Arnoldus prepesitus, Conradus, Elizabeth, Remboldus eius primogenitus, eligimus sponte et expresse quod si in solutione predicta per quindenam ultra terminos prenotatos negligentes fuerimus vel remissi, ipso facto simus in sententia excommunicationis venerabilis patris domini nostri Treverensis archiepiscopi, nostri dyocesani, et si per aliam subsequentem quindenam in ea prestiterimus non solvendo, extunc terra nostra posita sit sub ecclesiastico interdicto et si quas expensas super hiis fecerint decanus et capitulum antedicti nos eis easdem cum principali pensione in integrum refundemus. Et nos Henricus, dei gratia Treverorum archiepiscopus, ad petitionem predictorum Arnoldi, prepositi Goslariensis, Conradi, canonici sancti Jerconis Coloniensis, Elizabeth, relicte quondam comitis Remboldi et Remboldi primogeniti ipsius nunc et extunc excommunicationis in personas et interdieti in terram ipsorum ferimus sententias in hiis scriptis si tidem in solutione dicte pecunie, ut premissum est, fuerint negligentes. Verum com nos Arnoldus prepositus dicte ecclesie Gosluriensis pro recuperatione curtis et bonorum predictorum laboraverimus et propter hoc expersas fecerimus satis graves, dicti decanus et capitulum pro remedio animarum patris nostri Marcquardi et matris nostre Cristine in die assignationis dictorum denariorum seu argenti equivalentis utroque termino faciende, corum memoriam habebunt cum sollempnibus vigilius atque missa. Quandocunque etiam nos Arnoldum prepositum Goslariensem de hoc mundi medio contigerit emigrare anniversarium nostrum dicti decanus et capitulum modo predicte facient similiter cum vigiliis atque missa. Ob quam causam expensis factis circa curtim et bona predicta renunciamus libere et sincere. In enjus rei testimonium atque robur mos Arneldus, prepositus Goslariensis, Conradus, canonique sancti Jereonia Coloniansis. Elizabeth relicta et Remboldus eius primogenitus, predicti, presenti pegine sigillum venerabilis patris domini nostri Treverensis archiepiscopi sepedicți apponi rogavimus et nostra sigilla presentibus duximus apponenda. Actum et datum anno domini Mº CC. LXXXº III.º VII! Id. Maii.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Anmerk. Zwei Vidimus sind über diese Urkunde vorhanden, das eine von den Probsten Bodo von Michaeleng: und Diedrich von Neuwerk (I300), das andere: vom Bischaf Siskid von Hildesheim.

IX.

Honorabilibus et discretis viris, Decano et Capitulo Goslariensi, Magister Jacobus eorum concanonicus, regalis aule notarius, quicquid potest reverentie et honoris. Sicut alias vobis meis litteris demandavi sic celerate vobis significo per presentes, quod in curia domini mei

Rübeger von bem Werbe minen gruz, pubegehat ip pan mins berren gewalt des Konges, daz ir Meister Jacoben, mins herren Scriber des Romischen Konges Albrehtes, ber ein Tumherre ist ze Goslar, anteitent nach rehte vf ben hof ze Walender, dem man heisset bes Konges hof, vnbe, sma su bem vorgenanten houe gehöret, bar an in irret unbe bant lange geitret Cunrat von Toneburk pnbe Derman sin bruder mit gewalt onde ane rehte onde gebat in von mins herren gewalt bes Konges, baz ir ben vorgenanten Meister Jacoben auleitent nach. rehte, sma er vo wir set of Conrates gut von Noneburk onde of Demannes gut sines bruber ombe zwei tusent Mark unde umbe vierzig mark colnischer pheninge, bar vmbe si ben porgescriben meister Jacoben unde das Gotteshus ze Goslar hant mit vureht geschabiget vf ben vorgenanten guten, wan bie clage hat Deister Jacobus vollevuret mitrebte vube mit gesamentem vrteile von bes Gotteshus wegen unde bes Capitels von Goslar, ba ber porgenante Meister Jacob korherre ist. Unde da dig erteilet wart ze Gengembach ba waren bi min herre bez bischof Peter von Bafel, Graue Albreht von Lewenstein, Graue Heinrick von Zwainbruke, her Heinrich von Dhe senstein, der senger zu dem tume von Strazburt, her Cunrat von Lichtemberk, her Johans von Wartenuels, her Cunrat von Bussenank, ber Heinrich ber Marschalk von Bappenheim, her Johannes der Truchsess von Dieffenhouen, her Jacob der voget von Frowenuelt, her Cunrat von Ramswag, her Beinrich von Banaker, her Bilgerin von Wagenberk, her Heinrich von Wilhein unde ander erber ritter genuge. Der brief ward geben ze Gengembach an der Mitwochen nach sant Johannestage Baptisten, do man zalte von Sottes geburte zwelf hundert iar, nonzig iar onde in dem nondem iare. \*)

### XII.

Albertus dei gratia Romanorum Rex semper augustus strenuo viro Rudengero de Insula, fideli suo dilecto, gratiam suam et omne bonum. Cum honestus et discretus vir Magister Jacobus, curie nostre notarius, procurator et canonicus Goslariensis Ecclesie, nomine honorabilium virorum prepositi deceni et capituli predicte ecclesie contra nobiles viros Conradum et H(ermannum) de Toneburg et alios fratres et coherodes corum, per sentenciam obținuerit in nostra Curia, iuris ordine in omnibus observato, quod ipsum in possessionem Curie de Valendir cum suis pertinenciis universis, que Regalis Curia volgariter appellatur; mittere debeas corporalem. In qua quidem Curia quondam Hermannus pater corum de Tuneburk gravem predicto capitulo Ecclesie Goslariensis iniuriam intulit et predicti fratres et coheredes eorum eidem patri ipsorum in vicio succedentes eosdem gravius dei timore postposito in animarum suarum periculum non desinunt molestare. Obtinuit eciam Magister Jacobus procuratoris nomine per sententiam, quod pro duobus milibus marcarum et quadraginta marcis

<sup>\*)</sup> Die Urkunde ist auf dem Rücken gestegelt. Ein thros nender König ist noch eben zu erkennen mit der Umschrift: S. Judicis Curie Alberti dei Gratia Romanorum Regis.

Coloniensibus, quas idem fratres et eorum pater de predicta curia et eius pertinentiis indebite perceperunt, in possessionem bonorum ipsorum, ubicumque ostenderit, similiter mittere debeas personalem. Propter quod fidelitati tue seriose committimus et mandamus precise volentes, quatenus sepedictum Magistrum Jacobum in corporalem possessionem predictorum bonorum aut certum suum nuntium secundum latam sententiam mittere non omittas et defendas nostro et imperii nomine in eisdem. Datum in Ezzelingen V. Id. Novembr. Anno domini M.º CC.º Nonagesimo Nono. Indictione XIII.º Regni nostri anno secundo.

Et nos Thidericus dei gratia prepositus sanctimonialium Novi Operis in Goslaria recognoscimus, quod vidimus et cum diligentia examinavimus literam serenissimi principis Romanorum regis Alberti non cancellatam non abolitam nec in aliqua parte sui viciatam sub sigillo fracto. Actum Goslariae Anno domini M. CCC. XX. XIII. Kal. Maii.

(L. S.)

#### XIII.

Nos Wilhelmus, domnus de Ysenburch, tenore praesencium recognoscimus et ad universorum noticiam tam presencium quam futurorum cupimus devenire, quod nos emendo comparavimus nobis et nostris veris heredibus ab honorabilibus viris domnis preposito, decano et capitulo Eccle-

sie Sanctorum Symonis et Jude in Goslaria predium in Valendern situm, quod vocatur Curtis Regia, cum universis proventibus, iuribus et pertinentiis ipsius in proprium perpetuo quieto et libere possidendum pro trecentis marcis Coloniensium denariorum legalium et bonorum, pro quolibet denario tribus hallensibus computatis. Quam quidem pecuniam solvere dare et assignare fide data promisimus et presentibus promittimus fide prestita manuali in civitate Wetslarie, nostris laboribus dampnis et expensis, dictis domnis aut ipsorum ydoneis nunciis, conditionibus et terminis infrascriptis; ita videlicet quod post triennium a datione presentium in festo beati Marthini hyemali dabirnus quinquaginta marcas Coloniensium denariorum prescriptorum vel equo valore argenti, et sic quolibet anno loco et tempore predictis dabimus quinquaginta marcas prenarrati pagimenti et sic faciemus quolibet anno ad primum annum continuatis quousque in sex annis persolverimus trecentas marcas Coloniensium denariorum vel equo valore argenti, ut est dictum. Pro quibus una nobiscum compromiserunt manu coniuncta honorabiles viri domnus Ulricus de Hagenowe, iusticiarius provincialis, et Andreas de Wilnowe, castrensis in Vilmaria, necnon Hermannus, castrensis in Budingen quondam sculthetus ibidem, milites: conditione huiusmodi, quod si nos aut nostri heredes huiusmodi pecuniam solvere negligeremus quibuscunque casibus pre-

dicto loco et terminis suprascriptis extunc nos et nostri compromisores nominati obstagium prebere debemus more fideiussorio predictis domnis de Goslaria, quilibet nostrum pro se, famulum cum equo in civitatem Vredeberg mittendo; ibique iacebunt in uno hospitio simul non exitari aliquatenus nisi de licencia et consensu specialibus domnorum de Goslatia predictorum, donec dicta pecunia persolvatur integraliter et complete. Si autem, quod absit, nos sine herede decedere contingeret et si forte heredes, si qui essent, huiusmodi pecuniam dictis domnis quocunque modo impediti infra annum solvere negligerent, ut promittitur, aut fideiusseres memorati supra obstagium prebere obmitterent moniti, extunc huiusmodi predium post monitionem ad annum cum omnibus condicionibus supradictis ad Ecclesiam Goslariensem memoratam libere revolvetur, contradictionibus querumlibet non obstantibus quoquomodo. Si preterea nos aut nestros heredes expensas dampna seu interesse pro recuperatione dicti predii qualiacunque contingeret sustinere, refusionem ipsarum nec ab Ecclesia nec a domnis aliquatenus requiremus memoratis. Ceterum si nos aut dicti domni de duobas milibus marcarum, ipsis ratione dicti predii auctoritate regia adiudicatis, ab heredibus domni Hermanni de Mulnarben, prout liquet in literis ipsis maiestate regia iam collatis, aliquid requirendo extorquere poterimus modis quibuscunque, hoc inter partes equaliter dividatur

nec alter ab altero repetet expensas in hac parte factas. In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo domni nostri de Hagenowe et sigillo fideiiussorum presentibus sunt appensa. Testes huius contractus sunt et interfuerunt discreti et honesti viri domnus Heinricus, Ecclesie Vilmariensis vicarius, nec non Wernherus, noster notarius, et honestus famulus Heinricus de Fossato et alii plures fide digni. Datum et actum Budingen. Anno domini Millesimo Trecentezimo quarto. In die beate Walburgis virginis.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

# XIV.

Quoniam ea que geruntur in tempere simul cum eodem transeunt nisi scripturarum testimonio perhennentur, hinc est quod nos prepositus, decamus et universitas capitult Sanctorum Apostodorum Symonis et Jude in Goslaria presenti scripto recognoscinsus et ad tam presentium quam futurorum noticiam cupimus devenire, quod nos de communi consensu consilioque maturo vendidimus nobili viro domino Wilhelmo de Ysenburch et suis veris heredibus predium nostrum in Valendern situm, quod volgariter curia vel curtis regia nominatur pro Trecentis marcis Coloniensium denanforum legalium et bonorum, tribus hallen, pro denario computatis, cum omnibus pertirentiis, scilicet areis, utriusque sexus mancipils, edificiis, agris, vincis, terris cultis et in-

## 172 XIII. Besitzungen bes goblarer Münsterstifts

cultis, pratis, pascuis, silvis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, molis, piscationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, quesitis et inquirendis et cum omni iure et utilitatibus, que potuerint ex posteris quomodolibet provenire, prout ipsa nostre Ecclesie et nobis serenissimus princeps dominus Henricus inclite recordationis Imperator secundus contulit propter deum. Sub conditionibus attamen infrascriptis, scilicet quod idem dominus Wilhelmus et sui legitimi heredes pro recuperatione huiusmodi predii universos redditus et proventus ab eodem predio tollant a datione presentium ad tres annos. Quibus evolutis dictam trecentarum marcarum pecuniam persolvet et persolvere fide data promisit dictus Wilhelmus aut sui heredes veri infra sex annos continue subsequentes in hunc modum, quod primo anno in die beati Marthini hiemalis in Wetslaria in domo Giselberti de Herborn nobis aut nostro aut Ecclesie nostre nuncio approbato pagabit, dabit et assignabit quinquaginta marcas Coloniensium denariorum prescripti pagimenti, vel argenti equo valore. Eodem modo faciet per reliquos quinque annos inmediate sequentes donec trecentas marcas infra huiusmodi sexennium persolvat integraliter et conplete. Pro quibus una cum eodem compromiserunt fide prestita manuali honorabiles viri dominus Olricus de Hagenowe, iusticiarius provincialis, et Andreas de Wilnowe, castrensis in

Vilmaria, necnon Hermannus, sculthetus et castrensis in Budingen, milites, tali conditione qued si predictus deminus Wilhelmus aut sui heredes quocunque terminorum persolvere neglimerent pecuniam prenotatam, extunc principalis debitor unacum sideiussoribus more sideiussorio nebis ostagium prebendo ex consuetudinem terre quivis pro se mittet famulum cum equo ad civitatem Fredeberg, qui incebunt in une hospitie simul non exeuntes quoquomodo, nisi de nostra licentia dominorum predictorum et consensu donec dicta pecunia persolvatur. Si antem, qued absit, idem dictus Wilhelmus decederet sine herede et ei sibi forte aliquis in hereditate succedens huius pecuniam non persolveret et fideiussores moniti obstagium non preherent quemadmodum est predictum, extunc a monitione huiusmodi ad annum supradictum predium cum omnibus conditionibus memoratis ad nos et nestram Ecclesiam devolvetur, contradictionibus quorumlibet non obstantibus quoquomodo. Si autem dictum dominum Wilhelmum aut ipsius heredes pro recuperando dicto predio expensas facere contingeret aut dampna vel interesse qualiacunque sustinere, refusionem aut reconpensam illarum nec a nobis nec a nostra Ecclesia repetet quomodolibet aut requiret. Ceterum si nos per adiutorium domini Wilhelmi seu ipse per nostrum adintorium, sive ipse per se aut nos per nos aliquid de duobus milibus marcarum et L. marcarum coloniensium

# 174 XIII. Besteungen des goslarer Münfterstifts

denariorum, nobis auctoritate regia adiudicatis, prout liquet in literis nobis supra hoc datis, repetendo extorquere poterimus modis quibussunque, extortum huiusmodi inter nos utrobique equaliter dividatur. In cuius rei testimonium sigillum venerabilis patris Sifridi Hildensemensis Episcopi una cum sigillo nostra apponi rogavimus ad presentes. Testes huius rei sunt et inter fuerunt una cum principalibus personis et fideiussoribus discretus vir dominus Henricus, scolasticus sive rector puerorum in Vilmaria, sacerdos et vicarius ibidem, nec non Wernherus, dictus Yemps, notarius domini mei de Ysénburch. nec non honestus famulus Henricus de Fossato, castrensis in Grandzoie, et alii quam plures fide digni. Datum et actum Budingen, anno domini Mº Trecentesimo quarto, in die beate Walburgis virginis. \*)

### XV.

Cantor Ecclesie Fritslariensis, iudex subdelegatus ab honorabili viro, domino preposito sanctimonialium Ecclesie Sancti Jacobi in Osterrode, iudice a sede apostolica delegato; in causa, que vertitur inter honorabiles viros, decanum et capitulum Ecclesie Sanctorum Apostolorum Symonis et Jude in Goslaria, actorum, ex parte una, et nobi-

<sup>\*)</sup> Ein häusig corrigiries Concept; die Urkunde selbst müßte sich im fürstlich Psenburgschen Archiv sinden. (Vergl. oben im Text.)

lem virum, dominum Reymboldum Comitem de Solmeze, partem ream, ex parte altera, coram nobis renunciantis exceptionibus, per procuratorem ipsius Comitis contra libellum competentibus sibi oblatum terminum ad respondendum libello precise sextam feriam post festum Mathie proximam de consensu presentibus assignamus. Datum III. Kal. Febr. Anno domini M? CCC? quarto.

(L. S.)

### XVI.

Prepositus sanctimonialium in Wicenstene et prepositus sanctimonialium extra muros hospitalis Fritslariensis, iudices subdelegati ab honorabili viro domino preposito sanctimonialium Ecclesie Sancti Jacobi in Osterrode, iudice unico a sede apostolica delegato, viro discreto . . . plebano in Blisbach vel ipsius vices gerenti salutem in Domino. Mandamus vobis in virtute sancte obedientie et sub pena suspensionis ab officio divinorum, iam late sententie trium tamen dierum monitione premissa, quatinus moneatis nobilem virum, dominum Remboldum Comitem de Solmesse, ut in quadraginta marcis Coloniensium denariorum legalium et bonorum persolvat, que Decano et Capitulo Ecclesie Goslariensis dare neglexit iam decem annis elapsis et amplius, licet tamen iuxta obligationem propriam eisdem Natuor marcas denariorum predictorum singulis

annis solvere teneretar, infra hinc et fastum beatorum Galli et Lulli vel companat amicabiliter
cum eisdem, ne mobis procedendi contra ipsum
per excommunicationis sententiam occasio prebeatur, quemadmedum postulat ordo inris, citantes ipsum nichilominus, quatinus feria quarta
proxima ante festum beati Michaelis comparent
Fritslarie in ambitu maioris Ecclesia coram nobis,
auditurus declarationem expensarum in lite factarum, quod vobis in virtute et sub pena premissis precipimus et mandamus. Datum Fritslarie
anno domini M? CCC? quarto. feria quinta
post Bartholomei. Reddite literas vestro sigillo
vel alterius autentico consignatas.

(L. S.)

### XIV.

# Beiträge zur Lebensgeschichte von Herzeg Friedrich dem Jüngeren.

Bom Professor Dr. have mann in Göttingen.

Aus der 1423 geschlossenen She Wilhelms des Autsirften Friedrich von Brandenburg, gingen Wilhelm II. Enirmischen« (tumbulentum) nannte Letteren die Nachwelt, weit unbändige Kampflust in ihm tobte und er geharnischt das Leben durchstürmte, friede- und freudelos,
ohne Liebe für Hans und Land, lange im Kampse mit
seinen Unterthanen, endlich durch seinen einzigen Bruder
der Freiheit bevaubt. Es waren nicht immer fürstliche
Kehden, wie solche, denen der Bater nachzog, sondern
Wegelagenungen, Raubzüge, Reiterdienste, wie sich ihnen
der untere Abel zu ergeben pflegte, an denen sich Friedrich erfreute.

Schon 1447 wurde durch ihn der Bater in eine kehde mit Hildesheim verwickelt. Seit dem Tods Inhans von Hopa, welchem er eine Zeitlang als Coadsjutor zur Seite gestanden hatte, nahm Magnus, Bischof zu Camin und Perzog von Sachsen-Lauenburg, den bischössichen Stuhl von Hildesheim ein, ein milder, freundlicher Herr, der Geschäffte des Friedens wie des Krieges gleich kundig. Durch ihn, der seine mitgebrachte Habe unter Kirchendiener und Dienstleute vertheilte, wurde manches geraubte und versetzte Haus zu Ehren der Jungfrau Maria wiedengewannen und dadurch die Einnahme des Stifts gemehrt. Er bot gern den Rachbarn die Hand zum Krieden, aber dem übermuth verstand er mit dem Schwerte zu begegnen. So geschah es, daß durch ihn, zum Theil um die Wogelagerungen zu rächen, durch welche

<sup>1)</sup> Bethe missen von 1427 (bem Tobesjahre Gäcilias) ges

Friedrich bem Stifte beschwerlich fiel, Schloß Homburg und Eschershaufen besetzt wurden."2)

Wilhelm ber Ältere lag eben bamals im Kampfe mit den Herzögen von Genbenhagen; er würde sich des neuen Feindes schwerlich haben erwehren können, wenn ihm nicht plötlich Hälfe durch das Heer der Böhmen zu Theil geworden wäre, die auf dem Wege nach Westphalen begriffen, anfangs dei dem Friedhose St. Georg vor Göttingen lagerten, ohne den Angriff auf die starken Mauern und Iwinger der Stadt zu wagen, dann Nörten niederbrannten und, dem Ruse Wilhelms solgend, gegen Eimbeck und Homburg sich wendeten.

Seit dieser Zeit theilte Wilhelm der Altere seinen beiden Schnen die Schlösser Homburg und Moringen mit den dazugehörigen Voigteien und dem Zehnten von Lengelern zu.

3wei Jahre spater finden wir Friedrich im Gaben

<sup>2)</sup> Chron. hildef. msct. fol.

Einen tiefer liegenden Grund dieser hildesheimischen Fehde hier weitläusiger anszuführen, erlaubt der Zweck dieser Abhandslung nicht. Es genüge die Bemerkung, daß am 26. October 1428 die homburgischen und eversteinischen Güter durch Wilhelm den Alteren und Heinrich den lünedurgischen Agnaten, Bernhard, Otto und Friedrich überwiesen wurden, daß die beiden letzt genannten den größeren Theil dieser Landschaften gegen 30,000 Gulden und die Übergabe des sesten Dachtmissen 26. Mai 1433 an Bischof Magnus versetzen, Wilhelm der Altere aber gegen diese ohne sein und des Reiches Wissen geschehene Verpfändung Einrede erhob und erreichte, daß Anfangs (8. September 1433) Pfalzgraf Wilhelm als kaiserlicher Vicar, dann Kaiser Sigksmund selbst durch eine 31. October 1433 ausgestellte Urfunde den Ständen der Lande Unterwald, Homburg, Everstein und zwischen Deister und Leine untersagte, wegen dieser Verpfändung dem Bischose Hulbigung zu leisten.

bes Reichs, wo er im Gefolge (in ministerio) bes Grasfen von Würtemberg einer schonungstofen Fehde gegen die Stadt Eßlingen beiwohnte. Folgenreicher war seine Theilnahme am Kampfe der Bürger von Münster gegen ihren Bischof.

Als nach bem Tobe von Bifchof Heinrich zu Dunster das dortige Domcapitel, ohne auf die Wünsche der Burger Ruckficht zu nehmen, welche sich für ben aus seiner Riche gestoßenen Bischof Erich von Denabruck ausspraden, ben Grafen Walrav von More, Bruder bes Ergbischofs Dietrich von Coln und bes verstorbenen Beinrich bon Munfter, zum Borfteber bes Stifts ertoren: griffen bie Burger von Dunfter jum Schwerte, bem neugewähls tm herrn ben Einzug zu verwehren. Zu ihnen stellte fc Eriche Bruber, Johann, Graf von Hopa, ber Kriege rische (bellicosus, severus) genannt, der, als er nach schöfahriger Saft in einem engen Kafig im Buckthurm Bu Denabruck burch bie auf Goest ziehenden Bohmen feine Freiheit wieder erhielt, die Lust an den Waffen so wenig eingebüßt hatte, daß er mit derfelben Unverdroffenheit wie vorher an der Spitze seiner Reistgen in Fehden eilte.3) Doch schien ber Beistand bes zum Stadthauptmann erkorenen Grafen von Hopa gegen ben machtigen Erzbischof von Coln und beffen Berbundete ben Burgern

<sup>3)</sup> Historischer gründlicher Bericht von benen wolloblichen und nralten Herrn und Grafen zu Stumpenhausen ober Hoya wie auch Alten und Reuen Bruchhausen, ans archivis und andern ohntabelhafften Monumenten zusammengetragen. Mct. Fol.

<sup>3</sup>ft ber ungenannte Berf. vielleicht 3. D. Doffmann?

von Munfter fo wenig genugend, baß sie Bergog Friedrich mit einem seewaltigen reifigen Zeuge« in ihren Dienst nahmen. 4)

An ber Spige von 300 Pferben ritt ber Bergog gu Anfange bes Jahres 1454 in Munfter ein, breit, sobald der Erzbischof von Coin, gefolgt von dem Bischefe von Utrecht, den Grafen von Bentheim und Lippe und bem größeren Theile des niedertheinischen Abels, in das Hochstift eingefallen war und fich in den Besit von Dulmen gefett hatte, mit Graf Johann und der ihm folgenden Bürgerschaft auf, bem Feinde entgegen. Da bat Junter Johann, erschroden über bie Streitfrafte ber Wiberfacher, ben Berzog, ein Lager zu beziehen und feine Schlacht gu wagen, bis er von einem Ritt zu bem in der Rabe weilenden Bergoge von Cleve heimgekehrt fei, den er gut Leiftung von Bulfe zu bewegen hoffe. Friedrich gelobte, dem Wunsche des Waffengenoffen zu entsprechen. Als jeboch die Sybischöflichen ihn in seinem Lager beim Pramonftratenfertlofter Bariar unfern Confelb bedrangten, trieb ihn Kampflust also, bağ er ans 18. Julius 1454 5) gegen die zehnfach stärkeren Feinde aussiel und biese durchbrechend den Sieg errungen wähnte, als die Burger von Münfter vor dem Andrange des Demprapstes von Osnabrick,

<sup>4)</sup> Crantzii Saxonia, beutsch von Soranns. Leipz.

<sup>1563.</sup> Fol. S. 259a.
5) Erhard, Geschichte von Münster (S. 242.), besser Angabe um so weniger in Zweifel gezogen werben darf, als ihm in seiner Eigenschaft als Archivbirector zu Münster die Einsicht einer Menge von gleichzeitigen Onellen zu Gebote stand. — Der sonst so genane Koch (Versuch einer pragmastischen Geschichte ze.) gibt fälschlich bas Jahr 1455 an.

Konrads von Diepholz, zurückwiesen, dann sich zur Flucht wandten.

Reisigen, bis er, umringt, von den Seinigen getrennt, sich dem Gefolge des Junkers Heinrich von Ghemen ') ergeben mußte und von diesem nach Cosselb geführt wurde. Bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurde der Tag Arnulfi, an welchem die Schlacht geschehen, im Dom zu Münster festlich begangen. 7)

Nicht so rasch wie der mit ihm zugleich gefangene Dietrich von Bothmer (Bodemer) der Herzog Friedztich von Bothmer (Bodemer) murde Herzog Friedztich der Freiheit wieder theilhaftig, weil der Vergleich wesgen des fürstlichen Lösegeldes manchen Schwierigkeiten unterlag. Gegen die Zusage von 1500 rheinischen Gulden für Fanglohn und 500 Gulden für Zehrung des Gefangenen in der Herberge zum Greif (in Coln) und sür den Verlust von Pferden, welchen er in der Schlacht

boeien van de geldersse geschiedenissen, Arnhem 1654. Fol.) S. 82. "Stathonder der landen van Gelder en Intveens gesnannt. — Schloß Ghemen an der Aa, in der Nähe von Büthen, kam später mit der gleichnamigen Herrschaft in die hände der Grafen von Styrum.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Erhard a. a. D.

gebrucken Urphebe Dietrichs vom Tage nach St. Ulrich ep. 1455 heißt es: Da ich in dem Streite im Stift Münster von den Freunden Dietrichs von Coln gefangen und in der Haft von Ritter Lutter Quad, Herrn zu Tomburg und Landsfron, gehalten worden und jetzt des Gefängnisses quit und ledig worsden din, so gelobe ich, weder an Coln, noch an dem Herzoge Gethard von Jülich, den Edlen Johann und Heinrich von Ghemen, ober dem Lutter Quad Rache nehmen zu wollen.

erktten, haste Heinrich von Gemen den Herzog dem Erzbischofe von Coln überwiesen, welcher wieder in Axnold von Hömen, Burggrafen zu Obensirchen und in Ritter Luster Quad zwei Bürgen für richtige Zahlung der gelobten Summe stellte und als Sicherheit für die geleistete Gewähr beiben Herren den Gestingenen übergab. <sup>9</sup>)

Nur gegen hinlanguche Sicherstellung durfte Bergog Riedrich sich aus ber Nitterhaft im Schlosse Tomburg (Thomberg) entfernen. Zwei interessante Urkunden hat Guben (II. 1330 und 1322) über biefen Gegenstand veröffentlicht. Die erste, vom Grafen Johann von Nassau am Johannistage 1456 ausgestellt, besagt, daß der Graf bereit fei, ber Bitte bes Landgrafen Ludwig von Beffen zu entsprechen und Behuf einer Zusammenkunft beffelben mit Friedrich von Braunschweig = Luneburg, welcher barauf bem Eblen zu Tomburg wieder zu übergeben sei, bem Berzoge »ftrack frei Geleit und Troftung« zu geben, baß er ftei sei vor allem Rummer, Aufenthalt und Hindersal eines jeglichen Gerichts, doch also, daß derfelbe sein Geleit (den vorge schriebenen Weg) halte und was er in der Herberge verzehre, ober fich von Burgern auffahlen laffe, bezahle. Die zweite Urkunde ist am Margarethentage bes namlichen Jahres von Friedrich auf dem Schlosse Tomburg ausgestellt. Da wie, haft es in berfetben, bem Ritter Lutter Quad, Herrn zu Tomburg und kandskorn, in der obersten Burg bes Schloffes Tomburg, bei Renmbach gelegen, ein Felb:

<sup>7</sup> Urfunde Arnolds von Hoemen am St. Anteniitage. 7 Annus, S. 1325.

gefängniß gehalten haben und Lutter und, ber Bitte undserer Freunde halber, 14 Sage Urlaub gegeben hat, namlich bis auf ben Dienstag nach St. Jacob in Gin me bleiben, so geloben wie, an bem genannten Zage uns wieder in ber oberften Burg von Schlof Tomburg im stellen. Erft. 1457 zuhlte ber Erzbischof von Goin beut Eblen von Shemen die obengenannten . 2000 Galben, befreite baburch Arnold wa Homen und Lutter von Quab von der übernommenen Bürgschaft und berichtigte ihnen zugleich eine Foberung von 250 A, von benen sie 210 A für vier in der Herberge zum Greif in Eiln woselbft sie auf des von Shemen Mahnung hatten Einlager halten muffen, verlorene Pferbe und 40 A als mi Befehl des Herzogs Friedrich dem Knochte des Johann bon Mplendong, burch welchen jener bei Barlar gefangen war, in Rechnung gebracht hatten. 30)

Doch blieb Friedrich nach wie vor in Gewahrsam Lutters von Quad. Das ihm auferlegte Lösegelb von 8000 rhein. Gulden mochte ihm unbillig erscheinen oder seine Kräfte übersteigen. Bis auf 1700 Fl. hause er dasselbe abgetragen, als er sich um Ostern 1458 wegen dieser letztgenannten Summe mit dem Erzbischofe dahin verglich, daß die Entscheidung einem Schiedsgerichte überlassen werden solle, zu welchem von Seiten des Erzbischofs Io-hann von Eynenberg, colnischer Hofmeister und Johann von dem Menwege, colnischer Küchenmeister, beide Ritter, von Seiten Friedrichs der Herzog Wilhelm von Sach sen kandgraf zu Thüringen und Markgraf zu Meißen umb

<sup>10)</sup> Urimbe bei Gudenus, II. 1325.

Markgraf Albrecht von Brandenburg eenannt wurden. Als Obermann (Obmann) aber wurde Markgraf Karl Baben bestellt. Laute, heißt es in der Übereinkunft, bes Erkenntniß auf Abtragung den 1700 fl, so solle, sebald diese erfolgt fei, Ritter Quad den Herzog bes Ge fängniffes quit und ledig laffen, sonder Arglift. 11)

... Es liegt nicht vor, wie der Spruch dieses Schieds: gerichts gefallen sei, aber aus einer am 4. Mai 1458 (ohne Angabe des Ortes) ausgestellten Urkunde, 12) in welcher Friedrich erklart, daß er von Lutter Quad mahrend bes Gefängnisses gunftlich und freundlich gehalten sei und beshalb weber für sich noch burch die Seinen auf Rache wegen ber erbulbeten Saft sinnen werbe, etgibt sich, daß ber Herzog unlange barnach ber Freiheit theithaftig wurde. Die Losesumme aber murde durch eine den Landschaften Wilhelms des Alteren auferlegte Schätzung zusammengebracht. 13)

12) Gudenus, II. 1332.

13) Wie man aus einer unten angegebenen Verschreibung Friedrichs zu Gunsten berer von Lenthe ersteht, wartete ersterer nich 1459 vergeblich auf Bergutung von Seiten ber Stadt Minfter Der Streit hierliber wurde erft. 1495 beenbigt.

Über die Verfheilung der Schatzung auf das Land Oberwald gibt Struben in seinen Rebenstunden (V. 543 2c.) fol nembe Einem alten Schapregister entnommene Nachweisungen: Mnno 1456 ist duffe schattinge tho Gottingen; duffe schattinge wort hertogen Fredericke, do he gevangen von dem biscop von

Colen by den von Munstere. Ann folgt die Schatzung.
1. Die Gerichte Nünden, Siechelstein und Imbsen 215 #.
Uslar 90, Harbegsen 60, Moringen 45, Harste 60, Brun: ftein 90, Gandersheim 90, Seehaufen 90 A. (Das Ge-

richt Friedland war an Göttingen verpfändet.)

<sup>11)</sup> Urfunde d. d. Poppelsborf, Freitags nach Oftern 1458, bei Gudenus, II. 1329.

Als Jüngling liebte Herzog Albrecht III. von Bab ern die schöne Bürgerstochter aus Augsburg, Agnes Bernauerin. Darkber garnte ber Bater, Herzog Ernft. Er wanschte, daß ber Sohn eine ebenbartige Gemahun wähle und ließ, als alle Vorstellungen in dieser Beziehung erfolglos blieben, die schone Agnes greifen und (1435) von der Brucke zu Passau in die Donau stürjen. Lon ihren Gewändern auf ben Wogen getragen, rief die dem Tode Geweihte »helft, helft!" als der Henter, ben Born bes alten Herzogs fürchtenb, eine Ruberstange ergriff, solche in bas lange gelbe Haar ber Ungludlichen wickelte und diese untertauchte, bis fie erstickte, Darüber lebte Albrecht lange in Groll mit bem Bater, bis er endlich ben Bitten besselben nachgab und sich am konharbstage (6. November) 1436 mit Anna, ber Tochter Eriche, Schwester von Heinrich, Ernst und Albreche

<sup>2.</sup> Die Mannschaft:

Plesse 60, Harbenberg 75, Abelepsen 60, Nibed 30, Altes Caus Gleichen 15, Jühnde 23, Brackenberg 15, Gladebeck 23, Staussenburg 15 #.

<sup>3.</sup> Erbare Leute, die in dem Lande Mannen und Güter haben:

Hans von Bovenden, von seinen Mannen, 12 A. Johann von Bodenhausen, von seinen Mannen, 12 A. Deinrich von Bodenhausen, von seinen Mannen zu Keinshausen, 12 A.

Hans von Rohringen, von seinen Mannen, 12 A. Günther von Uslar, von dem Dorfe Waate, 15 A. Das. Dorf Siboldeshansen 12 A.

Unentschieben bleibt wohl, ob die Edlen von Plesse ihren Beitrag nur für einzelne von Braunschweig=Lünehurg\_empfans gene Lehen, wie Wenck es aunimmt, zu entrichten haften.

von Genbenhagen, vermählte. 14) Sieben Söhne und beei Töchter hatte Anna in dieser Che geboren, als sie Wittbe wurde und 1461 zum zweiten Male ihre Hand an Herzog Friedrich von Braunschweig-Lineburg reichte. 15)

Db und aus welchen Gründen Friedrich sich damals nach Sisenach begab und nach einjährigem Aufenthalte daselbst, mit Schulden bedeckt, heimlich die Stadt verließ, wie ein thüringischer Chronist erzählt, 1°) mussen wir aus Mangel an genügenden Quellen über diesen Segenstand auf sich beruhen lassen. Sewiß ist, daß, wie gleichsalls jener Chronist angibt, Anna umlange darauf nach Baiern zurückehrte, zu München am 14. Detbr. 1475 starb

<sup>14)</sup> Laurentii Hochwart episcopor. Ratisponousium catalogus. (Oefele, I. 220.)

<sup>15)</sup> Nach der verkehrten Angabe von Bothon is chron. pict. (Leibnitz III. 416.) geschah diese Bermählung 1475, also in dem Todesjahre Anna's. — Erath, gestüht auf das chron. drunsvisc. dei Leibniß, sest in seinen chronologischen Tabellen die Bermählung Friedrichs mit Anna, vidua Alberti ducis Bavariae, in das Jahr 1453. Wer Perzog Albrecht III. starb erst 28. Februar 1460, wie das ahron. augustanum (Defele I. 281.) und die dei Faldenskein, Geschichte von Baiern, Fol. II. 470. abgedruckte Grabschrift Albrecht's ergibt.

<sup>16)</sup> Adami Ursini ehron. thuring. (Meneken scriptt, III. 1337.): "In demfelben Jar (1461) was epa herezog zu Braunschweng, der hiesse Friederich, und nam zu der Ehe Frauen Annen, enne Wittwhnne, die vorhin gehatt hatte einen herezogen von Ronchen, und lag zu Ensenach wol ein Jar und zerte sehr, dann er dorffte nicht unn sehn landt zeiehen. Iho wartt derselbig herezog von Braunschwenz den Burgern zu Ismach also viel schuldig, das Ehr heimisch muste davon zeiehen ih seine Fraue die herezoginne zoch wider gen Nouchen. «

und im Atoster zu Andeche an der Geitel: Hres opsten Gemahts ihre lesse Buheftätte fand. 27) :

ihm so reichhaltiger sind die Materialien, welche uns hinsichtlich des Padend, in welchen Feieduch mit den sächsten speieth, zu Gebate stehen. 18)

Gigen bas Enke bes Novembers 1461 geschah es daß acht in Lübeck beladene und mach Frankfurt bestimmte Bagen, befrachtet mit. Stockfisch, Hatingen und Bathe, in welchem letterem 160 Mart lothigen Silbers verbergen waren, welche ber papftliche Legat: burch Ablaß in Schweben gewonnen hatte und auf. diese Weise fichte nach Rom zu fördern hoffte, berch des Land zwischen Deifter und Leine und Obertoald bern Gaben, eitigegenzogent hieron in Renntuis geseht, beschies Derzog Friedrich. sid ber Warren zu bemächtigen. Ein Worwand konnte dem beutelustigen Heren nicht fahlen. Ee bot sich ihm in der Behamptung, daß die Korrn dieser Fruchtgüter, weit soche ben Weg burch Laneburg genommen, jedentsalls wegen Pandthierung mit biefet bamals gebennten Stadt ihr Eigenthum verwirft hatten. .. Zwischen Nordheim und Routen lauerts Friedrich ben Wagen aufe be-

The contract of the contract of

<sup>18)</sup> In dem auf dem Nathsarchive zu Göttingen verwahrsten Liber copiarum A besinden sich Abschriften aller auf diessen Haber bezüglichen Actenstücke dis zum Jahre 1466. — Wie wenig zuverlässig. Prinde eine, auf welchen Noch besonders verweist, die hierauf bezüglichen Begebenheiten mittheilt, ergibt der Schluß seiner Erzählung, dei weichem er demerkt, das einige den Ansang dieses Arieges in das Jahr 1486, andere in 1469 sehen. Hieraus und mehr noch aus Einstellneiten seiner Darstellung ergibt sich, daß er den Böhmenzug: mit diesem Städtesriege eenstwedirt hat.

von Grubenhagen, vermählte. 14) Sieben Sohne und beei Töchter hatte Anna im dieser Che geboren, als sie Wittve wurde und 1461 zum zweiten Male ihre Hand an Herzog Friedrich von Braunschweig=Lüneburg reichte. 15)

Db und aus welchen Gründen Friedrich sich damals nach Sisenach begab und nach einjährigem Aufenthalte daselbst, mit Schulden bedeckt, heimlich die Stadt verließ, wie ein thüringischer Chronist erzählt, 16) mussen wir aus Mangel an genügenden Quellen über diesen Segenstand auf sich beruhen lassen. Sewiß ist, daß, wie gleichfalls jener Chronist angibt, Anna unlange darauf nach Baiern zurücklehrte, zu München am 14. Detbr. 1475 starb

<sup>14)</sup> Laurentii Hochwart episcopor. Ratispopensium catalogus. (Oefele, I. 220.)

pict. (Leibnitz III. 416.) geschah diese Vermählung 1475, also in dem Todesjahre Anna's. — Erath, gestügt auf das chron. drunsvisc. dei Leibnitz, sett in seinen chronologischen Tabellen die Vermählung Friedrichs mit Anna, vidua Alberti ducis Bavariae, in das Jahr 1453. Aber Herzog Albrecht III. starb erst 28. Februar 1460, wie das ahron. augustanum (Vefele I. 291.) und die bei Faldenstein, Gesschichte von Baiern, Fol. II. 470. abgedruckte Grabschrift Albrecht's ergibt.

<sup>16)</sup> Adami Ursini ehron. thuring. (Meneken scriptt. III. 1337.): »In bemfelben Jar (1461) was ehn herezog zu Braunschwehg, der hiesse Friederich, und nam zu der Ehe Frauen Annen, ehne Wittwhune, die vorsyn gehatt hatte ehnen herezogen von Wonchen, und lag zu Ehsenach wol ehn Jar und zerte sehr, dann er dorsste nicht hun sehn landt zeiehen. The wartt derselbig herezog von Braunschwehg den Burgern zu Isemach also viel schuldig, das Ehr heimisch muste davon zeiehen und sehne Fraue die herezoghune zoch wider gen Wonchen.«

und im Atoster zir Andeche an der Geitel: hres 10561000.
Gemahts ihre 1056e Buhestätte fand. 127)

ilm so teichhaltiger sind bie Materialien, welche uns hinsichtlich des Padend, in welchen Friedrich mit den sächsten sexieth, zu Gebote stehen. 18)

Gegen bas Enke bes Rovembers 1:461 geschah es daß acht in Lübeck beladene tind mach Frankfurt bestimmte Bagen, befrachtet mit. Stockfisch, Hatingen und Wathe, in welchem letterem 160 Mart lothigen Silbers verbergm waren, welche ber papstliche Legat: burch Ablaß in Schweben gewonnen hatte und auf. diese Weise fichte nach Rom zu fördern hoffte, burch bas Land zwischen Deister und Leine und Obertoald bern Seben, eitigegenzogent hievon in Renntuis gesest, beschieß Derzog Friedrich, ich der Waaren zu beiträchtigen. Ein Worwand konnte bem beutelustigen Heren nicht fahlen. Ee bot sich ihm in der Behamptung, daß die Horrn dieser Frachtgüter, weil fotche ben Weg burch Laneburg genommen, jebentsalls wegen Handshierung mit bieser bamals gebonntere Stadt ihr Eigenthum verwärft hatten. .. Zwischen Nord-: heim und Rieten lauerts Friedrich ben Wagen auf, be-The training of the same of th

<sup>18)</sup> In dem auf dem Rathsarchive zu Göttingen verwahrsten Liber copiarum A besinden sich Abschriften aller auf dies sen haber bezüglichen Actenstücke dis zum Jahre 1466. — Wie wenig zuverlässig. Et noc cins, auf welchen Anch besonders verweist, die hierauf bezüglichen Begebenheiten mittheilt, ergibt der Schluß seiner Erzählung, bei welchem er bemerkt, daß einige den Ansang dieses Arleges in das Jahr 1445, andere in 1446,: noch andere in 1462 sepen. Hierand und niehr nach ans Einzselnheiten seiner Darstellung ergibt sich, daß er den Böhmenzug: mit diesem Städtefriege sonsmehrt hat.

Erzbischofe von Coln überwiesen, welcher wieder in Amold von Hömen, Burggrafen zu Obentirchen und in Ritter Luch zwei Bürgen für richtige Zahlung der geslobten Gumme stellte und als Sicherheit für die geleistete Gewähr beiben Herren den Gestangenen übergab. <sup>9</sup>)

Rur gegen hinlangtiche Sicherstellung durfte Bergog Riedrich sich aus der Ritterhaft im Schlosse Tomburg (Thomberg) entfernen. Zwei interessante Urkunden hat Guden (II. 1330 und 1322) über biesen Gegenstand veröffentlicht. Die erste, vom Grafen Johann von Rassau am Johannistage 1456 ausgestellt, besagt, daß der Graf bereit sei, ber Bitte des Landgrafen Ludwig von Beffen zu entsprechen und Behuf einer Zusammenkunft beffelben mit Friedrich von Braunschweig = Luneburg, welcher barauf bem Eblen zu Tomburg wieder zu übergeben sei, bem Herzoge »strack frei Geleit und Trostung« zu geben, daß er frei sei vor allem Rummer, Aufenthalt und Hindersal eines jeglichen Gerichts, doch also, daß derfelbe sein Geleit (den vorge= schriebenen Weg) halte Und was er in der Herberge verzehre, ober sich von Bürgern aufzahlen laffe, bezahle. Die zweite Urkunde ist am Margarethentage best nämlichen Jahres von Friedrich auf bem Schlosse Tomburg ausgestellt. Da wie, haßt es in bersetben, bem Ritter Lutter Quab, herrn zu Tomburg und kandsforn, in der oberften Burg bes Schloffes Tomburg, bei Repmbach gelegen, ein Felb-

Irfande Arnolds von Heemen am St. Antoniisage. Gudenus, S. 1325.

gefängnif gehalten haben und Lutter und, bet Bitte und serer Freunde halber, 14 Tage Urlaub gegeben hat, name lich bis auf ben Dienstag nach St. Jacob in Gin me bleiben, so geloben wie, an bem genannten Zage ans wieder in ber obersten Burg von Schlof Tomburg zu stellen. Erft. 1457 sahlte ber Ergbischof vour Goin beut Eblen von Shemen bie obengenannten . 2000 Galben, befreite baburch Arnold won Homen und Lutter von Quad von der übernommenen Bürgschaft und berichtigte ihnen zugleich eine Foberung von 250 A, von benen fie 210 & für vier in ber Berberge gunn Greif in Gin woselbft fie auf bes von Shenten Dahnung hatten Ginlager halten muffen, verlorene Pferbe und 40 A als auf Befehl des Horzogs Friedrich dem Knochte bes Johann von Mplendong, burch welchen jener bei Barlar gefaugen war, in Rechnung gebracht hatten. 30)

Doch blieb Friedrich nach wie vor in Gewahrsam Lutters von Quad. Das ihm auferlegte Losegeld von 8000 rhein. Gulden mochte ihm unbillig erscheinen oder seine Kräfte übersteigen. Bis auf 1700 Fl. hatte er dasselbe abgetragen, als er sich um Ostern 1458 wegen dieser letztgenannten Summe mit dem Erzbischofe dahin verglich, daß die Entscheidung einem Schiedsgerichte überlassen werden solle, zu welchem von Seiten des Erzbischofs Jospann von Ennenderg, colnischer Hofmeister und Johann von Ennenderg, colnischer Höcheumeister, beide Ritter, von Seiten Friedrichs der Herzog Wilhelm von Sach sen Landgraf zu Thüringen und Markgraf zu Meißen und

<sup>10)</sup> Uriande bei Gudenus, II. 1395.

Merkgraf Albrecht von Brandenburg ernannt wurden. Als Obermann (Obmann) aber wurde Markgraf Karl ven Baden bestellt. Laute, heißt es in der Übereinkunft, des Erkenntniß auf Aberagung den 1700 fl., so solle, schald diese ersolgt sei, Ritter Quad den Herzog des Gestagnisses quit und ledig lassen, sonder Arglist. 11)

erichts gefallen sei, aber aus einer am 4. Mai 1458 (whre Angabe bes Ortes) ausgestellten Urkunde, 12) in welcher Friedrich erklart, daß er von Lutter Quad während des Gefängnisses günstlich und freundlich gehalten sein und beshalb weder für sich noch durch die Seinen auf Rache wegen der erduldeten Haft sinnen werde, erzgibt sich, daß der Herzog unlange darnach der Freiheit theilhaftig wurde. Die Lösesumme aber wurde durch eine den Landschaften Wilhelms des Alteren auferlegte Schätzung zusammengebracht. 13)

bei Gudenus, II. 1329.

<sup>13)</sup> Gudenus, II. 1332.

Friedrichs zu Gunsten derer unten angegebenen Verschreibung Friedrichs zu Gunsten derer von Lenthe ersieht, wartete ersterer noch 1459 vergeblich auf Vergütung von Seiten der Stadt Phünster: Der Streit hierüber wurde erst. 1495 beendigt. über die Vertheilung der Schatzung auf das Land Oberwald gibt Struben in seinen Nebenstunden (V. 543 2c.) sol-

Uber die Versheilung der Schatzung auf das Land Obers wald gibt Struden in seinen Nebenstunden (V. 543 2c.) solz yende sinem alten Schatzegister entnommene Nachweisungen: »Anno 1456 ist düsse schatzinge tho Gottingen; düsse schatzinge wort hertogen Fredericke, do he gevangen von dem biscop von Colen dy den von Nunstere. « Nun folgt die Schatzung.

<sup>1.</sup> Die Gerichte Münden, Siechelstein und Imbsen 215 #. Uslar 90, Harbegsen 60, Moringen 45, Harste 60, Brunsstein 90, Gandersheim 90, Seehausen 90 #. (Das Gericht Friedland war an Göttingen verpfändet.)

Als Jüngling liebte Herzog Albrecht III. von Bab ern die fchone Burgerstochter aus Augsburg, Agnes Bernauerin. Darüber gurnte ber Bater, Bergog Ernft. Er wanschte, daß ber Sohn eine ebenbartige Gemabtin wähle und ließ, als alle Vorstellungen in dieser Beziehung erfolglos blieben, bie schone Agnes greifen und (1435) von der Brucke zu Passau in die Donau finezen. Bon ihren Gewändern auf ben Wogen getragen, rief die bem Tobe Geweihte »helft, helft!" als ber Denfer, ben Born bes alten Herzogs fürchtenb, eine Ruberstange ergriff, solche in das lange gelbe Haar der Unglucklichen wickelte und diese untertauchte, bis fee erstickte, Darüber lebte Albrecht lange in Groll mit bem Bater, bis er endlich ben Bitten besselben nachgab und sich am Leonhardstage (6. November) 1436 mit Unna, ber Tochter Eriche, Schwester von Beinrich, Ernst und Albreche

<sup>2.</sup> Die Mannschaft:

Plesse 60, Harbenberg 75, Abelepsen 60, Nibed 30, Altes Caus Gleichen 15, Jühnde 23, Brackenberg 15, Glabebed 23, Staussenburg 15 \$\mu\$.

<sup>3.</sup> Erbare Leute, die in bem Lande Mannen und Güter haben:

Hans von Bovenden, von seinen Mannen, 12 pl.
Iohann von Bodenhausen, von seinen Mannen, 12 pl.

Heinrich von Bobenhausen, von seinen Mannen zu Reins hausen, 12 fl.

Hans von Rohringen, von seinen Mannen, 12 A. Günther von Uslar, von dem Dorfe Waate, 15 A.

Das. Dorf Siboldeshaufen 12 #.

Unentschieben bleibt wohl, ob die Edlen von Plesse ihren Beitrag nur für einzelne von Braunschweig=Lünehurg\_empfausgene Leben, wie Wend es amimmt, zu entrichten haften.

von Grubenhagen, vermählte. 14) Sieben Söhne und der Töchter hatte Anna im dieser Ehe geboren, als sie Wittve wurde und 1461 zum zweiten Male ihre Hand am Herzog Friedrich von Braunsthweig Lüneburg reichte. 15)

Db und aus welchen Gründen Friedrich sich damals nach Sisenach begab und nach einjährigem Aufenthalte daselbst, mit Schulden bedeckt, heimlich die Stadt verließ, wie ein thüringischer Chronist erzählt, 16) mussen wir aus Mangel an genügenden Quellen über diesen Segenstand auf sich beruhen lassen. Sewiß ist, daß, wie gleichfalls jener Chronist angibt, Anna unlange darauf nach Baiern zurückehrte, zu München am 14. Detbr. 1475 starb

<sup>14)</sup> Laurentii Hochwart episcopor. Ratispo-

<sup>15)</sup> Nach ber versehrten Angabe von Bothonis chron. pict. (Leibnitz III. 416.) geschah biese Vermählung 1475, also in dem Todesjahre Anna's. — Erath, gestügt auf das chron. drunsvisc. bei Leibnitz, sest in seinen chronologischen Tabellen die Vermählung Friedrichs mit Anna, vidua Alberti ducis Bavariae, in das Jahr 1453. Aber Herzog Albrecht III. starb erst 28. Februar 1460, wie das ahron. augustanum (Oesele I. 281.) und die dei Faldenskein, Geschichte von Baiern, Fol. II. 470. abgebruckte Grabschrift Albrecht's ergibt.

<sup>14)</sup> Adami Ursini ehron. thuring. (Mencken scriptt. III. 1337.): »In demfekten Jar (1461) was ehn herezog zu Braunschweng, der hiesse Friederich, und nam zu der Ehe Frauen Annen, ehne Wittwhnne, die vorhyn gehatt hatte ehnen herezogen von Wonchen, und lag zu Ehsenach wol ehn Jar und zerte sehr, dann er dorsste nicht han sehn landt zeiehen. Also wartt derselbig herezog von Braunschweng den Burgern zu Ismach also viel schuldig, das Chr heimlich muste davon zeiehen und sehne Fraue die herezoghune zoch wider gen Wonchen.

und im Rioster zu Anbeche an der Geitet Hres soffen Gemahts ihre lesse Buhestätte, fand. 27)

Um so reichhaltiger sind bie Materialien, welche uns hinsichtlich des Paderd, in welchen Friedrich mit den sächsten seieth, zu Gebote stehen. 18)

Gegen bas Ende bes Rovembers 1461 gefchah et. das acht in Lübeck beladene und nach Frankfurt bestimmte Bagen, befrachtet mit. Stockfisch, Hatingen und Walfe, in welchem feteren 160 Mart lothigen Silbers verbergen waren, welche ber papstliche Legat: durch Ablaß in Schweben gewonnen hatte und auf. Defe Weise fichte nach Rom zu fördern hoffte, burch das Land zwischen Deiftes und Leine und Obertoald bern Gaben, eithegenzogent hieron in Renntuis gesest, beschlos Derzog Friedrich. sich der Waaren zu bekrächtigen. Ein Borwand konntk bem beutelustigen Heren nicht fahlen. Ee bot sich ihm in der Behamptring, des die herrn dieser Fruchtgaten. weil fotche ben Weg burch Laneburg genommen, jebentfalls wegen Pandthierung mit biefer bamals gebennetet Stadt ihr. Eigenthum verwerkt hatten. .. Jwischen Nordheim und Räuten lauerts Friedrich ben Bagen auf, be-

<sup>18)</sup> In, dem auf dem Nathsarchive zu Göttingen verwahrsten Lider copiarum A befinden sich Abschriften aller auf diessen Haber der Gen Haber bezüglichen Actenstücke dis zum Jahre 1466. — Wie wenig zuverlässig. Prinde einst auf welchen Koch besonders verweist, die hierauf bezüglichen Begebenheiten mittheilt, ergibt der Schuß seiner Erzählung, dei welchem er bemerkt, daß einige den Ansang dieses Arieges in das Jahr 1445, andere in 1446, noch andere in 1469 sezen. Hieraus und wiehr nach ans Einzelnheiten seiner Darstellung ergibt sich, daß er den Böhmenzug: mit diesem Städtekriege ernsumbirt hat.

wäcktigte sich am Genundend nach St. Kathauma ber vier vordersten berselben, gab jedoch, indem er mit Beseitigung des schwachen Widerstandes, welcher von den Fuhrknechten geleistet wurde, den übrigen Wagen Gelegenscheit, in möglichster Eile nach Nordheim zurückukehren. Der Rath bieser Stadt wies die Forderung des Perzogs, die gestüchteten Gestanne ihm auszuliesern, entschieden zurück. Unter göttingischem Geleite seizen die gevetteten Wagen die Fahrt sort und Friedrich mußte sich begnügen, die Hälfte der erwarteten Beute nach seinem Schlosse zu Moringen abzusübren. 19)

Er habe, schrieb am Tage zuvor der Herzog 2°) dem Nath zu Göttingen, einen besiegelten Brief des Raths von Franksure, in welchem dieser gelode, mit denem von Kinedurg, so lange sie in des Papstes Bann und des Ratsers Acht seien, keinerlei Verkehr zu pslegen. Dessenwangeachtet habe sich ergeben, daß jene Wagen, mit denen, die gegen den Kaiser und die heilige Kirche sich ungehors sum erzeigt, handthiert hätten, weshald er dieselden so lange zu behalten gedenke, die man win dem lande to synne kome, dat mant den van lunedorch unde denienne, de ore toleggers sind, nicht aff edder to ensure unde one nenne tolegginghe en do unde de deve pawes unde kensen. holde. «21) Es habe, erwiderte 22) der Rath von Franks

<sup>20</sup>) d. d. Moringen, Freitags nach Katharina 1461.

<sup>19)</sup> Fortseger bes Detmar. S. 242.

<sup>31)</sup> Hinter der Abschrift dieses Briefes kindet sich in dem liber copiarum solgende Bemerkung: »Am sunnavende nehist darna grep he to, so dat dusse bress is gegeven unde gescreven des fridages, alse he des sunnavends darna to grep. «

22) Donnerstags nach Renjahr 1462.

furt, welchem Gottingen biefin Schreiben mattheilte, es habe ber Herzog früher dreier Bürgerwon Frankfunt Sieb und Gut guf bes heiligen Reiths: Strafen genommen umb als man fich deshalb gegen ihm: beklagt. die Extlarung graffen, daß ex zur Rückgabe des Geraubten beseit feis, falls men in jeinem bestegelfen Buefe gelobes tweber Bertebunnech Kaufmanny schaft mit benen von Linduck in haben springe diese in Bann und Acht stanben and Geiner Gnahen Beinde seien. Dazumal habe man ben brei betheiligten Burgern biese Foberung bes Hetzas vorgelofen, der zu entsprechen jene sich bereit erklart hatten. Solches gelte aber nur von genannten brei Burgern, feinesmeges, von her Stabt. Die augenblickliche Anfrage der Gottinger anbelangend, ob man. Theil nehmen wolle, dieser Berlehung freier Strafen am Herzoge zu rächen, so könne man nicht verhelen, daß, da der Raiser sich des öffentlichen Friedens nicht annehme und des Herzogs Lande entlegen seien, der überdies von einer »trefflichen« Fehbe- in Anspruch genommene Rath barauf nicht eingehen könne.

Rachbem die Stade Lisbest bei Sexog Friedrich fruchtlos um Zurückgabe der Güter ungehalten hatte, klagte sie auf einem Hansetge das Geschehene und erhielt Zusage der Hülfe. She man jedech zur Gewalt schriet, beschloß man, keinen Weg der Güte unversucht zu lassen. Umsonst! Auf den zur Auszleichung festgesetzen Tagen erschien der Herzog nicht.

Am Tage nach St. Antonius 1462 kamen die Rathssendeboten von Lübeck, Goslar, Braunschweig, Götztingen, Eimbeck, Hannover und Nordheim in Hilbesheim zusammen, um mit dem bortigen Rath die Mittel in Erwägung zu ziehen, die Beraubten wieder in den Besitz

des Ihrigen zu seinen. 22) Hier einte man sich dahin, des Magbeburg und Braunsthweig 24) die Entschädigung bestimmen sollten, weiche Lübeck solchen Städten, die vers möge ihrer Lüge: zur Durchsühung der nicht unwahrsscheinischer Schoe deutsen solchen zur gewähren habe. Der werige Tage durauf zu Webunschweig erlassen habe. Der werige Tage durauf zu Webunschweig erlassen Wescheid tautete dahin, das Läbeck sie das erste Jahr des Krieges ben Gtädten alle vier Wochen eine Hülfe von 50 rh. A zukommen lassen und solche bei dem Nath zu Braumsthivelä hinterlegen solle, wogegen die übrigen Städte keine Schne mit dem Sewoge eingehen dürsen, ohne Lübeck an derfelben Antheil nehmen zu sassen.

Bu der nämlichen Zeit, als die städtischen Gendoten sich in Hibesheim mit einander besprachen, erließ Herzog Friedrich eine Scheift 25) an alle Städte der Lande in Sachsen, bei der See, in Thüringen, Westphalen, bei dem Ahein und in Hessen, in welcher er orläuterte, wie Lineburg wegen seinet an Geistichen, Röstern, Kirchen und Bürgern begangenen. Missehas von dem Verweset der heiligen Kirche zu Born gebahrnt sei und dieser sich auch auf Alle erstrecke, welche Seineinschaft und Handlung mit der Stadt hätten. Betzleichen habe der Kaiser, der Kirche zu Hätze, ker Kirche zu Hätze, ker Kirche zu Hätze, ker

hain muse darna to brinsprick der guber halven van hertoge Frederick genomen.

<sup>24) »</sup>busses dribbe velles (Quartiers) hoveilinghe.«

<sup>35)</sup> Hertigen Frederick vorteilinghe wor nume he dat gubt twischen norten unde, northehm upgebreven hebbe unde fin appellacio an den kenser, efft one iemant berwegen bereben ober beschuldigen wolde. Am Antoniustage 1462.

der kaiserlichen Gewalt über die von Kineburg gegeben. Da also von beiden Gewalten der Spruch ergangen, führt der Herzog fort, habe ich mir den Ungehorsam derer von küneburg zu Herzen genommen und für billig erachtet, da ich ein Kürst des heitigen römischen Reichs geboren din und das Arauz des Christanglandens in der Taufe empfangen dabe, diesem Absall von der Kirche so viel als möglich wit Hand und Mund entgagunguwirken. Wolle man ihm deshald, lautet der Schluß, Nachwede oder Feindschaft thun, so beruse er sich auf der kaises lichen Majestät Gnade und Parlament.

Daß es ber Ungehorsam ber kuneburger nicht gewein, welcher ben Derzog vermogte, gegen biefelben zu Gunfen ber Kirche einzuschreften, bag vielmehr Beutetuf und jener ungeftume, bem Segen bes Friedens entfrembete Sinn ihn antrieb, welcher ihm bei ber Rachwels ben Beinamen bes Unruhigen erward: ergibt fich aus ber unlange barnach erhobenen Klage des Bischofs von Hie besheim, daß ber Herzog, die Stiftsjumker Afche von Borte selb und ben won Steinberg angegriffen, die Stiftischen in de haerschaft Homburg bedeutige, bischöflische Bürger und andere Manderex auf bes Beichas Straffen gekantt und berauht habe. Bischof Erust von Hilbesheim, Geof ben Schoannbackge hatte in jungen Jahren die Verwefung bes Stifts extangt; ein zachtiger; wenn auch nitht gelehre ter her, einer frehlichen Ingend frahnent, alfo baß man ihn mehr im Wade auf ber Jagb, benn in ber Kirche ober beim Gebet fand. 26)

<sup>16)</sup> Chron. hildes. msct.

Der Bischof trug keinen Anftand, mit Goslar, Magbeburg, Braunschweig, Gottingen, Eimbeck, Norbs beim, Hilbesheim, Hannover und Hameln am Tage Pauli Bekehrung 1462 einen Bund gegen Bergog Kriedrich einzugehen, Gott, bem beiligen Bater und bem romischen Reiche zu Lob und Ehren, bem gemeinen Besten, Landen, Leuten und Burgern zu Rut und Frommen, um die ertittene Unbill zu rachen und fernerem Frevel zu wehren 27). Man wolle, kamen die Berbunbeten aberein, mit Macht in die Herrschaft homburg ziehen, Dibenborf und Eschershaufen einnehmen und Ersteres mit 150 Pferden und eben so vielen Knechten, ben Rirchhof zu Eschershausen aber mit 100 zu Fuß und 5 bis 6 Pferben bemannen. Beibe Ortschaften wolle man in Gemeinschaft behalten, bis bie herrschaft Braumschweig folche burch Rauf wieder an sich bringe. Komme es in Folge bessen zum offenen Ausbruche bes Rrieges (tom ribenden krighe), so solle der Bischof zu gleichen Theilen mit ben Stabten Bewaffnete stellen; ber im Laufe ber Febbe errungene Gewinn folle nach Masgabe ber gewaffneten Leute, bergestalt, bag zwei Fußenechte einem Reiter gleich erachtet wurden, vertheilt werben. Sobann beschloß man, vier Mal zwei Danner zu wählen und ihnen Wollmacht zu geben, über bie erfoberliche Bahl ber Sichnet und beren Bertheilung ju bestimmen und für Roft und Jehrung berselben Sorge zu tragen. Die Folgen der Fehde wolle man in ehrlicher Gemeinschaft wagen

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Verbracht bes biscoppes to hilbensheim unde ber stebe tegen hertogen Freberick.

und nicht vereinzelt fich zum Handeln und Teibingen bereit zeigen. Mit bem Tage ber Ausstellung biefer Urtunde (Pauli Bekehrung) folle die Einigung in Kraft treten. Übrigens erklare man fich entschlossen, das Un= erbieten von Perzog Friedrich redlich anzunehmen, weun dieser nach Recht und Pflicht ben Schaben erseten wolle.

Frankfurt, welches wegen bes Berluftes ber Baaren am Meisten betheiligt war, lehnte jebe Theilnahme am Bunde ab. Man halte für gut, schrieb 28) bet bortige Rath nach Gottingen, Die Sache auf fich beruhen gu lassen. Was die Anfrage betreffe, ob man, bei der Ent= ligenheit, anstatt ber Sendung von Bolt nicht mit Gelb jur Fehbe beifteuern wolle, so stehe Dem entgegen, baß man vom Raifer aufgefobert sei, die Soldner zum Reichsbanner zu schicken; überdies habe man selbst Fehbe und seien. Rriege und Zwietracht im Stifte Maing, weshalb man weber Leute noch Gelb miffen könne.

So standen die Stadte kampfbereit, nicht, wie einft im Lande Oberwald, um unter Leitung ihres Erbherrn für die Aufrechterhaltung bes Landfriedens Sorge zu tragen 29), sondern um gegen den Übermuth eines Herzogs von Braunschweig = Luneburg in starker Genossenschaft ihr Recht zu schüßen. Auf ihrer Seite standen Bischof Emft von Hilbesheim und Berzog Bernhard von Lune-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) feria quinta post invocavit. <sup>29</sup>) Am 26. Juni 1435 schlossen Göttingen, Nordheim, Minden, Ganbersheim, Uslar, Moringen, Dransfeld, Harbegsen und mehr als 80 Ritter bes göttingischen Landes mit Willen und auf Geheiß von Herzog Otto »ihrem gnädigen und lieben Juntere einen Bund zur Erhaltung gemeinen Friedens. Wolf, Geschichte berer von harbenberg. 11. 36.

burg, sei es, daß Lesterer als einstiger Abeninistender des Schieb Hildesheim der an ihn ergangenen Aussuberung des Bischofs nachkam, oder der- früheren Fehden mit Wilhelm dem Atteven und der ohne ihn von Geiten der wolsendützen Pettern erfolgten Bestigergroffung der Lande von Otto Coctos gedachte.

Eine von Burgemeifter und Rath ber Stabte Libed, Gottar, Magdeburg, Beaunschweig, Salle, Halber-Kobt, Ditedlinburg, Afchersleben, Gottingen, Stendal, Hannover, Einbeck, Sameln und Rordheim abgefaßte, an alle ehrwürdigen Erzbischöfe, auch andere ehrhafte geistliche Perfonen und Pealaten, an alle burchlauchtige hochgeborene Fürsten, eble und wohlgeborene Geafen und Herren, gestrenge Ritter, tuditige und foste Rnappent, ehrsame weise Burgemeister, Schöffen, Rathe und Gemeinden der Stadte und Weichbilbe gerichtese Schrift mit der Begründung ber gegen Herzog Briebrich erhabenen Beschwerben und Widerlegung der von bemselben erhobenen Einreden wurde burch Anschlag an Thore und Rathhäuser veröffentlicht 30). Man habe, heißt 26 in dieser Schrift, in sichere Erfahrung gebracht, daß die betheiligten Bürger von Frankfurt ber umbezweifelten Meinung gewesen, auf teine Art bem Recht zu nabe getreten zu sein. Auch sein ste weber in Rom noch beim Raifer belangt, mahrend nur ein Theil bes geraub= ten Gutes ihnen gehore, bas meifte vielmehr Eigenthum

<sup>30)</sup> Inhalt scrisste de de stede upp hertoge Frederick ans gestagen scrisste und appellacion weder anslan lenten und adhesis des bishoppes van hildesh. unde hertogen Berndes.

bes heitigen Baters und der Kaufleute in Lübest und endern Städten sei. Es ergebe sich also, daß Herzog Friedrich den Frieden der freien Straße des heitigen vonstfichen Reiches schwer gebrochen "unde de gude hertoge Frederick sie dar umme unde des halven to holdeude unde ta achtende vor epnen openbarn rechtbreker."

Diesem Schreiben schließt sich die Erklärung von Bischof Ernst und Herzog Bernhard an & daß sie als Kürsten des Reichs berufen seien, über Gottes und des Kaisers Ordnung und Gebot zu wachen, den Frieden im Lande und besonders auf des Reichs freien Straßen zu befestigen und deshalb mit Rath und That, mit Worten und Werken den obengenannten, in ihren Rechten gestränkten Städten Beistand leisten würden.

Ich habe mich, erwidert Herzog Friedrich in seiner Gegenschrift 31) (vom Tage St. Georgs 1462), schon früher erbeten, bei des Kaisers Hosgericht und Parlament zu Recht zu stehen, will mich aber wegen der an Thor und Nathhaus angeschlagenen Briefe, welche schwere, unziemliche Sachen zegen meine Ehre und Gerücht unter die Leute dringen, verantworten. Es ist irrig, wenn die Städte behaupten, daß das Anhalten der Wagen ungebührlich auf des Reiches freier Strasse geschehen seis dem die Strass zwischen Roedheim und Nörten gehört der Herzog Wilhelm, mit andern Landen und Leuten der Herzog Wilhelm, mit andern Landen und Leuten der

<sup>31)</sup> Webberscrifft hertogen Fred. upp ber stebe clage und antworde so se upp som angestagen sexisten gedan habben. — In Göttingen wurde diese Schrift an der Stadt gemeines Kaushaus angeschlagen.

Herrschaft als der älteste zu rechtem Sahntehen vom Reiser empfangen. Daß ein Theil des angehaltenen Gutes dem heiligen Bater gehört, weiß ich nicht, glaube auch kaum, da das Gut in Lünedurg gehandelt, geladen und aufgenommen ist, daß derselbe einem von ihm ers lassenen Spruche zuwider handeln wird. Habe ich inz dessen wirklich, was ich nicht zugebe, gefehlt, so gebührt nicht den Städten das Richteramt, sondern dem Herzoge, meinem Bater, dem durch des Kaisers Gnade die Straße gehört, und wenn dieser sich des Strasens weigert, dem Kaiser.

Daß jedoch Herzog Friedrich die ihm drohende Gefahr nicht verkannte, ergibt sich baraus, bag berfelbe bie Vermittelung bes Landgrafen Lubwig von Heffen in Un= 1 spruch nahm und bei ihm zu Recht zu stehen sich erbot. Hiervon setzte ber Landgraf die Stadt Gottingen in Renntniß 82) und bat, aus Liebe zu ihm sich seinem wohlwollenden Austrage zu unterwerfen. Man habe bereits, antwortete ber Rath von Gottingen, mit ben Herzogen Wilhelm und Beinrich einen Tag zur Schlich= tung ber mit Friedrich obwaltenden Streitigkeiten gehalten und hore, daß man noch einen zweiten Tag versuchen Zugleich schlug der Herzog einen andern Weg wolle. ein, welcher bei fnehr als einer Gelegenheit nicht ohne Erfolg von Seiten ber Fürsten versucht war.

In Gottingen bestand bamals, wie in allen Stabten

d. d. Cassel am mitwochen Sent mathias bes hilgen aposteln tag. Ano 1462.

des braunschweig-lünchurgischen Landes, ein streng patricifches Regiment; nur Mitglieder der Geschlechter besetzen ben Rath und verwalteten der Stadt Güter. Inischen ihnen, den hochbegunstigten Famitien, und ben Innungen konnte es an Reibungen nicht fehlen, die nicht als ein Mal zu den blütigsten Umweitzungen Beraniesbung boten. Zeigte sich nun auch außerlich zwischen beiben Partnien. Eintracht, so fras doch heimlich die Gahrung um sich und eine von außen gebotene Veranlassung konnte fie leicht jum Ausbruche führen. Um Rächsten aber lag bie Aussicht dazu, wenn ein Fürft bes Landes zu der hintangesetzen Partei gegetz die heutscheine sprach. Test aber feste Herzog Friedrich ben Gilben zu Gottingen feine Stellung, den verbundeten Stadten gegenicher, auseinander, klagte, daß der Rath win wordlindicheit ores tormes unde unwillena ber Einreden nicht geachtet habe und die Gemeinde zu verführen trachte, dem gebannten und geachteten Luneburg gegen die Herrschaft Bulfe zu leiften. Solches jedoch konne nicht ohne großen Berberb von Stadt und gand enden und bitte er beshalb die Gilben, sich dem Willen des Raths nicht zu fügen 33). Diese Schrift, welche der mit einem herzoglichen Eredenzbrief versehene Pfarrer (perner) von Moringen nach Göttingen trug, entsprach ben von ihr gehegten Erwartungen in keiner Beziehung. Eben so wenig bie burch einen Boten überbrachten Briefe Wilhelms 34), Herzogs zu

34) Tensted uf Donerstage nach Ciner. (Aschermittwoch)
1462.

<sup>33)</sup> Scrifft hertoge Fred. gylben unde meynheyden to gotting. Donnerstags na mathie 1462.

Sachsen und Landgrafen von Thäringen und des Landsgrafen Ludwig von Hessen 35), welche auf den Antrag von Friedrich den Borschlag thaten, auf einem zu Mühlbausen oder zu Nordhausen anzusetzenden Tage, wohin sie persönlich sich begeben, oder ihre "tressenlichen" Räthe sinden wolkten, die obwaltenden Zwistigkeiten auszugleichen. In Wilhelm von Sachsen erwiderte der Rath zu Götztingen 36), daß er für sich allein den Tag nicht beschicken könne und deshalb Fürstliche Inaden bitte, den mitverzbündeten Städten einen gleichen Antrag zu stellen; seine Antwort an den Landgrafen war höstlich ausweichend. Zugleich zeigte er dem Rath von Braunschweig das Sesschehene an und benachrichtigte ihn, daß auch an Wischossersten Senst und des Stadt Hildesheim der Fürsten von Sachsen und Hessen Boten gegangen seien.

In Folge der von Sachsen zu Hessen eingelaufenen Borschläge zur Vermittelung hielt Bischof Ernst mit den Städten Braunschweig, Hildesheim, Göttingen, Einbeck und Nordheim eine Sprache zu Bokenem 37), wo man im Namen sämmtlicher Verbündeten übereinkam, am Abend des Dienstags nach kätare einen Tag in Göttingen zu besuchen, Falls man Sicherheit habe, auf dem Wege dahin jeder Gesahr (gedranges und overfals) von Seiten Friedrichs überhoben zu sein. Würden auch alsbann die billigen Foderungen der Städte nicht anges nommen, so sollten die ernannten Achtmänner von Stund

<sup>35)</sup> Cassel am montag nach invocavit. 1462.

<sup>36)</sup> quarta post invocavit. 1462.

<sup>37)</sup> Reces der stede to botelem besproken, feria tertia post reminiscere. 1462.

an in Bokenem einreiten, um den Herzog mit Fehde zu mahnen. Doch muß die Zeit für die zu haltende Zussamenkunft später verändert sein, denn in einem Schreisden <sup>28</sup>) des Landgrafen von Hessen an den Nath zu Göttingen erklärt Ersterer, daß er, weil er außer Landes reiten musse, zu dem ihm vorgeschlagenen Montage nach Judica nicht in Göttingen eintressen könne, dagegen bitte, daß man sich Dienstags nach Quasimodogeniti im Kloster zu Weende begegne. Sei diese Zeit genehm, so werde er sich am Abend des vorhergehenden Montags in Göttingen einstellen und auch die Herzöge Wilhelm den Älteren und Heinrich ausscher, sich ebendahin zu begeben.

Zwar sei ber Tag, antwortete Göttingen 39), nicht eben bequem, boch wolle man ihn annehmen, Falls die verwandten Herren und Freunde damit einverstanden seien, aus sonderlicher Liebe zu einem Fürsten, welcher sich für die Sühne mit so großem Fleiße verwende.

Da nun die besprochene Tagsahrt in Göttingen nicht erfolgte, ritten, wie Uhnliches schon in dem Recesse zu Bokenem bestimmt war, Mittewochs nach Lätare 1462 die Achtmänner der Verbündeten in Hildesheim ein, wegen der zu ergreifenden Maßregeln sich unter einander zu verständigen 40). Es waren die gestrengen Knappen Kurd von Schwicheld der Altere, Ludwig von Veltheim, Uschwin von Vortselde und Friedrich von Zersen (Czerzen) von Seiten des Bischofs, vier Abgeordnete von

<sup>38)</sup> Caffel uff fritag nach reminiscere 1462.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) quinta post Laetare. 1462.
<sup>40</sup>) Recess to hilbensem twisschen bes bisschops van hilbensem unde der steede geschigkten besproken tegen hertogen Frederick.

Silbesheim, Braunfthweig, Gottingen und Einbed von Seiten der Städte. Durch sie wurde die Berabredung getroffen, daß man in ber erften Frühe bes Sonntags Jubitate mit gesammter Macht aufbrechen wolle, um Hemburg und Olbendorf zu belagern.

Der Eifer, mit welchem Landgraf Ludwig die Guhne betrieb und demzufolge er den Rath zu Göttingen in Kenntniß sette 41), daß nicht allein er selbst sich nach Weende begeben, sondern daß auch Herzog Friedrich, mit welchem er sich mundlich besprochen, sammt den Rathen Wilhelms von Sachsen bort eintreffen wurden, stieß auf Schwierigkeiten mancher Urt. Er könne, melbete ber Rath von Braunschweig 42), welcher fürchtete, daß die Straßen burch Herzog Friedrich verlegt werden mögten, er konne den Tag zu Weende nicht besuchen, sei jedoch zu einer andern Infammenkunft willfährig, Falls Land= graf Ludwig für diese Ort und Zeit namhaft machen merde. Dasselbe gelte in Betreff des Bischofs von Hil= desheim. Eine Nachschrift dieses Briefes fügt hinzu, daß Herzog Heinrich mit etlichen vom Rathe über biesen Gegenstand geredet habe und es gerne sehen werde, daß man die Besprechung nach Braunschweig verlege, wo er mit seinem Bruder Wilhelm ber Handlung beiwohnen würde. Trot dieser ihm gemachten Mittheilungen beharrte Landgraf Ludwig bei dem Tage in Weende, übersandte an Bischof Ernst, um ihn zum Kommen zu

<sup>41)</sup> Caffel, Donnerstags nach Judica. 1462. 42) Am guben Donnersbage. 1462.

bewegen, einen Geleitsbrief <sup>43</sup>) und meldete <sup>44</sup>) bem Rath zu Chtingen, daß er am Montage nach Quasismodogeniti sich bei ihm einsunden werde, bat, ihm durch den übersandten Boten ein »sicher stragt geleide« für den Din= und Rück-Weg zukonmen zu lassen und ihm Stallung für 200 Pserde zu bereiten. Umgehends ertheilt der Rath das Seleit »wo wol inwe furstlicke gnade unde de inwen nepnes besundern geleides bedorfen« und sagt die Stallung zu.

über den Tag zu Weende liegen uns keine Vershandlungen vor. Daß er wirklich zu der bestimmten Zeit gehalten sei und daß Herzog Friedrich, welcher am Sonnstage zuvor "Städte und Mannschaft an der Leine" nach Lengelern berufen hatte, um mit diesen den einzugehenden. Vertrag in Erwägung zu ziehen, ihm beiwohnte, ergibt sich aus einem (Mittewochs nach Misericordia abgesasten) Schreiben des Herzogs an den Landgrafen. Sewiß ist, daß die Bemühungen des Letzteren keinen Erfolg hatten.

Bei dieser Gelegenheit stoßen wir zuerst auf den später so umselig endenden Zwist zwischen den sünstlichen Brüdern Fpiedrich und Withelm dem Jüngeren. Wafen doch auch die von Ersteren geranden Wagen, wie sich aus einem Schreiben Lübecks ergibt, unter dem Weleite seines Bruders Wilhelm gezogen.

Schon am Sonnabend vor Judica hatten »henningt Claves und Lutert von Wergen ben gestrengen Ghiseler

<sup>43)</sup> Dienstays nad Oftern. 1462.

<sup>44)</sup> Bigeuhusen am sonnabind nach oftern under unserm secret. 1462.

von munben und Clawes von frenn « 4 3) gefchrieben, bag, ba man bereits früher barüber gerebet habe, Berzog Bilhelm ben Jungeren gegen jahrlich 200 rheinische Gulben für brei Jahre zu Butfe zu gewinnen, man biefen Gegenstand dem Rath mitgetheilt, der sich dafür ausgesprochen und sich bereit erzeige, zu diesem Zwecke ben einjährigen Beitrag zu stellen, vorausgesetzt, baß bie Stabte Rorbheim und Gottingen die Summe von 400 A für die beiben andern Jahre übernahmen. Auf biesen Borschlag gingen Gottingen und Nordheim ein, alfo, baf fie gemein= schaftlich mit Braupschweig am Tage Quasimodogeniti 1462 einen Vertrag folgenden Inhalts mit Herzog Wilhelm bem Jungeren abgeschloffen: Es ist bisher viel Beschabigung und Berberb im Lande und auf bes heiligen Reichs Straffen gewesen und baburch Handlung und Rah= rung niedergelegt und verhindert. Dem vorzubeugen, haben fich bie genannten Stabte mit Perzog Bilhelm bem Jüngeren verbunden, bergestalt, daß Letterer die Bürger gegen Jebermann, mit Ausnahme von Bergog Wilhelm bem Alteren und Herzog Heinrich (ber Bruder wird nicht ausgenommen) treulich beschirmen, teine fremde Anechte in seine Häuser legen und innerhalb und außerhalb bes Landes niemand, weder geistlich noch weltlich, beschäbigen will, es geschehe benn in gebührlicher Fehbe und mit Rath und Mitwissen ber Stabte. »Were ofa, heißt es ferner, »bat ymant be straten beschebigebe unde dem un-

<sup>45)</sup> Die erstgenannten sassen im Rath zu Braunschweigz die heiben letzteren gehören den bekannten göttingischen Geschlecktern der Giseler von Nünden und von Schnehen au.

schildigen wandernden manne dat sine genomen worde, den, de dat dede edder gedan hedde, he were we he were, wil unde schal sin gnade (Wilhelm) helpen straßen unde dar to mit unsem bykande bringen helpen, dat geborlike unde reddelike wedderkar geschee. Gar artig sind die Worte über die von dem Herzoge bedungene Zahlung gesaßt: "Unde dat sin gnade dusser articke unde puncte deste slitiger sp, wy wol sine gnaden sodane puncte alle unde besundere van abil unde naturen wol geborden to holden, willen wy doch umme sunderliche fruntschopp willen sinen gnaden to iersichen der dreper iar 200 gulden to geschenke geven, so surder sin gnade her dy und van gottingen unde northem in dem lande warhasstich blivet u dusse artiful sanpt u besundern getruwelicken u festicken holde.

Schon rustete sich die Stadt Göttingen zur Gewalt und hatte 46) an den Herrn 47) Gottschalk und an die Junker Dietrich und Moris von Plesse, an Gebhard von Hardenberg, an den Herrn Bodo von Abelepsen, den Rath der Städte Münden und Uslar und an alle übrigen Mannen und Städte des Fürstenthums ihren offenen Brief 48) mit der Klage über den von Herzog Friedrich zeübten Raub gesandt, als ein Schreiben 49) von Johann Swanestogel, Dechant in Hildesheim, einlief, welches des sagte, das hemog Heinrich seinen Schreiber, Johann

<sup>46)</sup> Sountags nach Quafimobogeniti, 1462.

<sup>47)</sup> Die Benennung Gerr bezeichnet bekanntlich ben Ritter.

<sup>48)</sup> Der Brief schließt: »uns wil nicht twiveln, gy baruth wol gemerken und bedencken willen, wat van derwegen mit rechte unde bescheibe geborlich wil sin to donde.«

<sup>49)</sup> Dienstags nach Wiferieorbia 1462.

Woldenberg, an den Bischof geschickt habe, wit den Bitte, einen Tag zur Vermittelung in Hilbesheim halten zu bürfen. Wischof Ernst sei, weil ein reitender Vote densselben Wunsch von Seiten des Raths von Braunschweig überbrucht habe, hierauf eingegangen und habe bestimmt, daß morgen, am Mittewochen, an dem Krala vor Hilbesheim der Tag gehalten werden solle, zu welchem auch Wilhelm der Ättere sich einstellen werde.

In der That wurde diese Tagfahrt, wie ein ans folgenden Tage abgefaßtes Schreiben des Dechanten berichtet, zur festgefetzten Stunde »por Silbesheim auf bem Krela« von den Herzögen Wilhelm dem Älteren und beffen Bruder Heinrich, von dem Bischof Ernst und den Rathefendeboten von Braunschweig und hilbesheim gehalten, hier erbot sich Wilhelm gegen die von den Verbundeten aufgestellte Foberung ber Ruderstattung bes von Friedrich Geraubten, im Namen seines Sohnes bie Entscheibung auf Bergog Beinrich zu verstellen, wogegen Bischof und Stabte ben Spruch auf ben Bischof von Halberstadt setzen mögten, ber Erzbischof von Magbeburg aber ben Obermann abgeben solle. Laute alsbann ber Spruch bes Schiedsgerichts auf Erstattung, so gelobe er 2400 & 311 sahlen und sei bereit, als Bürgschaft beffen seinem Sohne fogleich Moringen zu nehmen und biefes, ben Städten zum Beften, zwei guten Mannen zu überweisen, welche bis zur Abbezahlung obiger Summe im Besitze von Stadt und Schloß Moringen verbleiben follten.

Dieses Anerbieten genügte ben Berbunbeten nicht; ihrer Foderung, daß Moringen den Bürgern von Gottingen Nordheim ober Eintbeck- aberantwortet werden

möge, wies Wilhelm ber Ältere entschieden von det Hand. Die Rathsboten von Braunschweig hatten gern gesehen, daß Wilke Klenke oder Martin von Alten, welche der Tagfahrt beiwohnten, die Bürgschaft übernommen hatten; aber Beide weigerten sich Dessen nicht minder als Herzog Heinrich. Als sich endlich Wilhelm der Ältere erbot, Moringen dem Rath zu Hameln einzuräumen, war Dieses denen von Braunschweig nicht genehm.

Auf solche Weise zerschlug sich in Hilbesheim ber Bersuch zur Suhne. Die Städte ließen backen und brauen zur Heersahrt, um sich mit Gewalt in den Besitz des von Friedrich bemannten Moringen und Homburg zu setzen. Ein Schreiben <sup>50</sup>) von Nordheim verkundete den Göttingern, daß die Schwesterstadt an Wilhelm den Ältern bereits die Verwahrung, an Friederich den Fehdesbrief geschickt habe. Göttingen aber hatte Theil an den zu den Schlössern Moringen, Homburg und Everstein gehörenden Boigteien und Serichten und beshalb verwahrte Nordheim seine Ehre, falls den Besreundeten dei dieser Gesegenheit Nachtheil widersahre. Ein Gleiches geschah von Braunsschweig, Goslar und Eimbeck, und siehentlich dat <sup>51</sup>) der Rath zu Moringen die Göttinger, sich diesen Jammer zu Herzen gehen zu lassen.

Da schien noch ein Mal eine gutliche Beendigung des Zwistes nahe. Der alte Wilhelm sah den Ernst der Bürger und war eine Zeitlang entschlossen, ihrem Ver-

<sup>50)</sup> quarta post miser. dom. 1462.

<sup>51)</sup> des fridages vormiddaghe twischen negen unde thennen, 1462.

langen nachzugeben. Wir benachrichtigen euch, schries ben 52) »Jacob von Broppen, Hinrich Galle und Lube= leff von Barlfen« Rathsherrn zu Braunschweig, an Gottingen, daß Moringen uns überautwortet werben foll, wodurch der Span mit Herzog Friedrich beigelegt wird. Es find zu bem Behufe unfere Boten in Eimbed, wo ste verbleiben sollen, bis, welches hoffentlich morgen geschieht, das feste Haus ihnen überwiesen ift. Aber umfonst erwatteten im Eimbeck die Sendboten von Braunschweig und bie Abgeordneten von Hilbesheim und Bischof Ernst bie zugesagte Übergabe. Abermals waren bie Städte tampfbereit und wie früher Nordheim, so schrieb jest 53) Hannover dem Rath zu Gottingen, bas man fich, nachbem bem Berzoge abgesagt fei, wegen bes Nachtheils verwahren wolle, wet der ben im Mitbesite ber Gottinger befindlichen Boigteien und Gerichten von Moringen, Homburg und Everstein erwachsen könne.

Endlich kam am Sonnabend nach Johannis 1462
zwischen Herzog Wilhelm und seinem Sohne Friedrich
ein Reces mit den Städten folgenden Inhalts zu Stande: Die beiden Fürsten überantworten dem Rath zu Bruunschweig Schloß und Weichbild Moringen mit Dörfern, Leuten, Gerichten und aller Gerechtigkeit und soll der Rath solches zu seinem Besten und Frommen brauchen und bestigen, die, falls der richterliche Spruch auf Ersus lautet, der auf 2400 rhein. Fl. geschätzte Schade des antgehaltenen Gutes erstattet ist. Zum Schiederichter aber

<sup>52)</sup> Freitags nach Jubilate 1462.
53) Johannisabend 1462.

burg, Herr zu Arnstadt und Sondershausen, von Seiten der Städte Bischof Gebhard von Halberstadt erkoren. Können sich Beibe hinsichtlich des Spruches nicht vereinen, so soll Erzbischof Friedrich von Magdeburg als Obermann gekten. Jeder Partei werden 10 Wochen zur Anklage und zur Einrede, eine gleiche Frist zur Fällung des Urscheiß den beiden Schiedsrichtern, dem Obermann aber sechs Wochen verstattet. Kläger sollen dem Beklagten ihre Anklage, dieser Anklage und Widerrede an Herzog Heinrich einsenden, welcher die Streitschriften in die Hände der Schiedsrichter gelangen lassen wird.

Heinrich mußte Moringen den Städten die Huldis gung leisten. 54)

Gegen diese Verpfändung von Moringen wurden von verschiedenen Seiten Einreden erhoben. Drei Jahre zu: vor 55) hatte Herzog Friedrich von Brand (Vernhard) von Lenthe, dessen Sohn Otto und dessen "ehelicher Hausfrau Beata" 1400 rhein. Fl. geborgt, mit dem Verspeechen der ungesäumten Rückzahlung, sobald ihm durch Befriedigung seiner Ansprücke von Seiten der Bürzgerschaft von Münster, oder auf irgend eine andere Weise bis Ishannis die Wittel dazu geboten würden. Zugleich verschried damals der Herzog seinen Gläubigern Schloß Moringen, so, daß diese, wenn die Zahlung von Zinsen und Capital nicht zur sestgesetzen Zeit erfolge, sich an den Renten und namentlich an den Mai = und Herbst Werbst Worzumen

<sup>54)</sup> Domeier, Geschichte von Moringen, S. 39. 55) Pienstags nach Lucia 1459.

werke von Moringen sollten halten durfen, gelobte, ohne Wiffen und Willen ber Gläubiger bas Schloß an keinen Dritten zu versetzen ober zu verschreiben und auf geschehene Mahnung entweder fofort zu zahlen ober felb fechsen in eine öffentliche Herberge zu Hameln ober Nordheim einzureiten und dort Einlager zu halten, bis die Schulb getilgt fei. Letteres folle auch bann in Rraft treten, wenn er Moringens, vor Abtragung ber Schuld, durch Gewalt verluftig gehe. Zugleich erfieht man aus biefer Berschreibung, kraft welcher die Eblen von Lenthe jest ihre Beschwerben vorbrachten, bag Herzog Friedrich nur von der Halfte Moringens Eigenthumer war und daß bie andere, seinem Bruder Wilhelm zustehende Balfte nur als Pfanbschaft für eine Summe von 1300 Fl. in den Besit bes Erstgenannten übergegangen war. Nun hatte aber Withelm seinen Antheil an Burg und Stadt Moringen »feiner fürstlichen Frau« Elisabeth, geborenen Gras fin von Stolberg, zur Leibzucht verschrieben, weshalb jest die Grafen Heinrich von Schwarzburg und Heinrich von Stolberg und Werningerobe, als Vormunder ber Glifabeth, beim Rath zu Braunschweig einkamen 56), baß die an benfelben erfolgte Überantwortung Moringens ben Rechten ihrer Muhme und Schwester nicht schädlich sein durfe und solle.

Aus welchem Grunde während des Jahres 1463 keine erhebliche Versuche zur völligen Beilegung des Zwizstes gemacht wurde, erklärt eine Vemerkung in dem liber copiarum auf solgende Weise: "To wetende dat in

<sup>56)</sup> Freitags nach Joh. Bapt. 1462.

dem bren u sestigsten, iare grob sterve u pestisencie hpr in duffen landen was, barumme be fate (mit Friederich) fo rauwede bat in dem tac weynich handel edder scrifft buffer faten sick begeven.«

. Für bas Jahr 1464 bietet bieselbe Quelle nur ein Schreiben 57) Wilhelms des Alteren, in welchem berfelbe Gottingen ersucht, sich am Sonntage Trinitatis in Hannover einzufinden, um im Berein mit Braunschweig wegen bes Habers mit Friedrich zu handeln, sowie bie hierauf erfolgte Antwort 58) des Raths von Göttingen. Er konne, heißt es in biefer, sein Kommen nicht mit Gewißheit zusagen, weil ihm am heutigen Tage, auf Betrieb von Bergog Friedrich, Herr Rave vom Kalenberge abgefagt habe und für letteren Rave von Canstein Marquard Lubbert vom Hagen, Kord Rave von Pappenheim, Johann und Dietrich von Horhusen, Johann von Bratel, Guntram von Plettenberg, Kord Weydelub u. a. in's Land geritten feien, weshalb man ben Herzog bitte, bem Schaben vorzubeugen und die Wehre zu bestellen.

Auf diese Beise verstedt gegen die verhaßten Stadter zu handeln, indem er ihnen Feinde in der auswartigen Ritterschaft erweckte, genügte bem Bergoge nicht, und mit dem Jahre 1465 werden neue Klagen über ihn laut, daß er sich ber von Lubeck nach Frankfurt, ober von Frankfurt nach Lubeck bestimmten Frachtguter bemächtige und zugleich ben Waarenzug von Coln und Flanbern nach Braunschweig, Magbeburg ober Breslau beeintrach-

<sup>57)</sup> Calenberg, die godehardi. 58) Ohne Angabe des Datums.

tige. 5°) Arot seiner Bemühungen, klagt () Friedrich dem Landgrafen Ludwig, sei die Einigung nicht erfolgt, werde Schloß Moringen ihm wider Recht vorenthalten und seinen die Bürger von Nordheim und Göttingen in seinen freien Flecken (fryghbleck) Escherdhausen gefallen und hatzten von da mit Gewalt Wagen hinweggeführt, was, so lange die Welt stehe, keinem Fürsten von Braunschweig von seinen Unterthanen widersahren sei. Den Göttingern, welchen der Landgraf dieses Schreiben mittheilte, konnte die Vertheibigung nicht schwer fallen, da sie nur die vom Herzoge widerrechtlich angehalten Wagen besreit hatten-Friedrich aber sandte dem Rath zu Göttingen solgenden Absagebrief. (3°2)

»Wetet ratmann der stat gottingen dat wy frederick de iunger von godes gnaden to br. u. lunedorch hertoge wilt iuwe sigent sin. Dar umme dat gy u. de iuwe mit frevil u. wolt (Gewalt) sunder gerichte u. recht uth unserm frigen blecke Eschershusen dren tragen genomen mit sodanen gude alse dar upp was de deme mit des siskales von des keisers wegen u. unsers gericht dar bekummert weren u. will des unse ere mit unsen mannen de in unser hulpe sin, denern und knechten mit den unsen n. mit at den iennen de mit uns komen werden an iuw vorwart hebben."

An bem nämlichen Tage wurde von Seiten bes

<sup>59)</sup> Fortseper bes Detmar.

<sup>60)</sup> Everstein die pantaleonis, 1465.

<sup>61)</sup> Everstehn am baghe funti egibii 1465.

Herzogs und seiner Kampfgenossen \$2) ein Berwahrungsfchreiben wegen der bem Rath verkundeten Febbe an Gilden und Gemeinheit von Göttingen und ein Brief an Bischof Ernft abgefaßt, in welchem biefer um Beistand gegen die Städte ersucht wurde. Montage nach Agidien 1465 erhielt Silbesheim bas Absageschreiben bes Berzogs, der schon in der Frühe des folgenden Tages vor den Thoren brannen und rauben und die Dorfen der Gottinger, Grane, Rostorf, Holtensen und Ellershausen in Rauch aufgehen lief.

Erschrocken scheieb 63) Gottingen an; Ginbeck um schlenwige halfe, bat bei Landgraf Ludwig- um Rath und Araft und daß; et feine Altter Otto und Stephan von der Malsburg pong Herzoge abbemfen und zur Entschäbigung und Rudgabe ber Effangenen anhalten moge und Kagte: vienehn Tage darauf, 64) daß, obwohl Dom= propft und Dechant von Hilbesheim die Städte hatten bitten laffen, sich bis zu Michaelis aller Feindseligkeiten que enthalten, wie dem der Herzeg ein Gleiches thun wolle, durch Letteren zu Münden mehre. Wagen angefellen seien. »Es nimmet uns Wunder, das ihr zu uns

<sup>62)</sup> Heinrich von Wenden, Herbord von Mandelslo, Johann von Holle, Stephan von der Malsburg mit seinen Anechten (Anappen) Hans Drewes, Henning Schraber, Thomas von Itter) sobann Dito von der Malsburg, Hans und Berthold von Glade-beck, Werner von Falkenberg, Ermeling von Recklingshausen, Johann von Bothmer, Thomas und Ivhann von Spiegelberg, Hermann von Bevern, Arnd Recke, Heinrich von Duingen 2c., zum großen Theil Abel von jenseit der Weser.

63) In vigilia nativitatis Maxiae 1465.

<sup>64)</sup> feria quarta post math. apost. 1465.

so hartlich sprecht, antwortete 45) Friedrich auf die Borstellungen bes Landgrafen; »ba wir unser Recht nicht im Guten erreichen konnen, muffen wir es auf Gott fegen und an euch stellen, was ihr nun babei thun wollt.«

Won Seiten Friedrichs war, wie sich hieraus ergibt, auf Bereitwilligkeit zur Beilegung ber Fehbe wenig zu rechnen. Aber den alten Wilhelm jammerte des Landes, und von Hameln aus melbete er nach Gottingen, daß er auf Rath von Bischof Ernst und ber ehrbaren Städte Braunschweig, Hilbetheim, Goslar und Hannover am Sonnabend der Kreuzerhöhung bafelbft einen Tag gehalten habe und auf einem zweiten, far ben nachsten Mittewochen zwischen Silbesheim und Kalenberg ausgeschriebenen Tage, wozu er Gottingen einlabe, zu einem gatlichen Schluffe zu gelangen hoffe.

Die Zusammenkunft, bei welcher vornehmlich Dom= propst Ethard von Wenden und Dechant Johann Swas neflogel das Wort führten, wurde am Neuengraben bei Roffingen gehalten, führte inbeff zu teiner Entscheibung, weil Friedrich nicht gegenwärtig war und Bilheln ber Altere ohne ben Sohn abzuschließen Bebenken trug. Als die Fehbe im Lande Oberwald immer heftiger um fich griff, erließ Wilhelm ber Altere, getrieben vom Berlangen, die Suhne herbeizuführen und seine Ehre zu mahren, ein Schreiben 66) folgenden Inhalts an die Grafen Gerd, Johann und Bernhard von Spiegelberg, an Lubolph von Elze, Heinrich von Steinberg, Ube (Otto) und Friedrich

<sup>65)</sup> Hameln, Sonntags nach crucis exaltat. 1465.
66) Am sondage vocem socunditatis 1466.

von Salle, Ernft, Beinrich und Hermann Sate, Berthold vom Campe, Albert von Stockhausen, Beinrich von Supeben, Dtto von bem Werber unb Sugo von Saften= beck, fowie an Burgemeifter und Rath von Sameln, Oldendorf und Holzminden: »Wir lassen euch mit Klage wissen, bag ber hochgeborene Furst Berr Friedrich, unser Sohn, bei benen von Gottingen ungebührlich eingefallen (overgevaren) ift und etliche Barger nach Schloß Everstein gebracht hat. Solches zu suhnen, kamen wir mit unferm Sohn am Mittwochen nach Jubilate in Olbendorf zus sammen und bestimmten hier mit bem Bischofe von Sildesheim, ben Ebten von Abetepsen und von Gramm und bem Rath von Göttingen und Nordheim einen Tag, ber Freitags nach Philippi Jacobi gehalten werben sollte. Wahrend beffen aber wird herr Friedrich offener Feind berer von Gottingen, wodurch er uns, seinen leiblichen Bater, verhöhnt und in Unglauben gebracht hat, alfodaß ein Jeber gegen uns reben wird. Ware uns folches von einem anderen geschehen, so wollten wir Leib und Leben, Land und Leute daranseten; aber jett muffen wir es bem allmächtigen Gott befohlen sein laffen, bet es zu seiner Zeit rachen wird. Als wir nun von dem Tage heimritten, verhandelten unsere Rathe mit bem Sohn, ber fich zur Freitaffung ber Gefangenen erbot und bem Rath von Göttingen und Nordhelm eine Guhne vorschlug, welche biefer annahm. Hierauf bauend, hofften wir, die Verschnung' auf einer Wersammlung zu Harbegsen zu Wege zu bringen, wohin Montags nach Eraubi . and unser Bruber Heinrich und bie von Gottingen und Rordheim, falls ihnen bis bahin bie Gefangenen gurud.

gegeben würden, kommen wollten. Aber Friedrich wollte sich dem nicht fügen. Fährt dieser nun also sort in seiner Unredlichkeit und Unbeständigkeit, während sich und die von Göttingen und. Nordheim zur angehotenen Sühne stellen, so würde unsere Shre gekränkt seine. Deshald biste ich ench, zur Stunde zu Herren Friedrich zu reiten und die Freilassung der Gefangenen zu betreiben. Will er aber auf ence Anweisung nicht eingehen, so verdieben wir euch bei Hulben, Gelübben und Eiden, der Verlust alles Gutes, welche ihr von uns habt, es sei kehen ober Pfand, dem Sohne keinerlei Folge, noch Hälse ober Arost zu leisten, noch ihn ober die Seinigen zu hausen, begen, beschützen ober baschirmen, und diese so ernstlich, damit jedermann sehe, dass wir ihn in seinem ungebührlichen Rauben nicht unterstützen wollen.

Hiermit brechen leider die Abschriften und zum Theit im Original eingehefteten Briefe des liber copiarum ab.

Die Fortsetung ber Fehbe anbelangend, so wassneurs, sich die sächsischen Städte mit gamer Macht, umlagerten, die Bürger van Göttingen an der Spike, 1466 Schloß Homburg, werheerten die dortige Loigtei, üscherten Weende, Harsteilendorf gelegene Dörfer ein, sogen im den Fonst, des mit Krisdrich verbänderen Hans um Gladelieck, hieden dien schönsten. Bäume nieder und sächsten, die fichen kein von Geschen der Göcklingen. Ein von ihnen dei Kestellingerode aufgesührsen Wüschtshurte, dennssie son kein katten den kinker und sich sieden den ferstend den ihner von Kerstellingerode aufgesührsen Wurde von dem Kundern von Kerstellingerode sind darauf zerbunden, wurden, dem Kundern von Kerstellingerode das darauf zerbunden, wurden, dem Göcklingerit seinen Wurden Auflischen werdet.

die Berheerung seiner Landschaft burch bas Rieberbrennen von Roringen und Herberhaufen. 6.7)

... In Renntnif gefett, bag fich bas nur nothburftig mit Lebensmitteln versehene Homburg nicht lange vor ben umlagernben Stabten werbe halten konnen, bewog Wilhelm der Altere durch sein Versprechen, die Verfohnung mit bem Sohne zu übernehmen, bie Burger gum Abzuge. Kaum war dieses geschehen, als Friedrich bie Erklarung abgab, in keinen Bergleich eingehen zu wollen und die Heerde von Nordheim ranbte und nach hom: burg treiben ließ. Also in ihren Erwartungen getäuscht und überzeugt, bas fie von Wilhelm bem Alteren übertiftet seien, fandten die Stadte auch biesem am Undreasabend 1466 ben Absagebrief, 68) berannten Kalenberg, abergaben im Lande zwischen Deifter und Leine bes Wegs nach Ricklingen« gegen hundert Dorfer und Schloffer ben Flammen, brannten Pattenfen, dann fogar - es war kurz vor dem Weihnachtsfeste 1466 - die Neustabt vor Hannover nieber. 69) Dag bie Barger von Gottingen 1467 Schloß Harfte erfliegen und vernichteten, radten bie fürstlichen Bruber burch Berwustung bes ihrete Gegnern verpfanbeten Umtes Friedland.

Erst im Juni 1467 erfolgte bie Ausgleichung auf bett Tage zu Queblinburg. ? 0) - Erzbisthof Johann von Maket-Charle Ballon let

<sup>67)</sup> Göttingische Beit= und Geschichtbeschreis bung. I. 109 ac.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Fortsetzer bes Detmar.

d. d. Freitags nach unsers Herrn Leichnamstage. — Der Fortseher bes Detmar nennt ben Tag ber heiligen Dreifultigkeit,

burg und Markgraf Friedrich von Brandenburg hatten, als von ben Parteien bestellte Schieberichter bie Bermittelung übernommen. Fehde, Unwille, Gram und Berbruß follten aufhoren, von beiden Seiten die Gefangenen und Beftrickten frei gelaffen, die Eroberungen guruckgegeben werden. Die Berzöge, so wurde bestimmt, sollen bie Straßen treulich schüßen, schirmen und befrieden, den wandernden Mann nicht beschäbigen noch beschäbigen laffen, es fei denn, daß ihnen folches wider einen nam= haft gemachten vom heiligen Stuhle zu Rom ober vom vomischen Reiche befohlen ober erlaubt ware. Wilhelm der Altere will, wenn seine Sohne solches nicht halten, sich auf die Seite der Städte und der beiben Bermittler stellen. Es follen die Herzoge, so lange Luneburg in bes Raisers Acht, Niemand auf bloßen Verdacht, daß er mit ber Stabt in Gemeinschaft stehe, anhalten und aufhalten; felbst wenn sie Solches mit Bewißheit wissen, sollen fie in ber Stadt, wo augenblicklich die Guter liegen, Recht fuchen. Schloß und Stadt Moringen aber foll von bem Rath zu Braunschweig bem Markgrafen von Branbens burg überankwortet werben. Weil indest Friedrich sich zu Quedlinburg, wo man, neben ben Schieberichtern, bie Hezidge Beinrich und Otto von Braunschweig = Lune= burg, bie Grafen Friedrich von Orlamunde, Gunther von Mansfeld, Ulrich von Reinstein, Gunther von Barby,

aber nur als den Tag, an welchem man auf den Wunsch der Herzöge in Quedlindurg zusammenkommen möge. Falsch ist jedenfalls die Angade der Götting. Zeits und Geschichts beschreibung, daß die Einigung zu Quedlindurg am 15. Aus gust erfolgt sei.

Sottsried von Ziegenhain, sowie Gottschalt von Plesse mit vielen Eblen und ben Sendboten der Städte Ersurt, Mühlhausen und Nordhausen erblickten, nicht eingefunden hatte: wurde derselbe zu Johannis auf einen Tag in Garbelegen geladen, wo sich auch die Abgeordneten von Lünedurg einfinden sollten. Hier konnte Friedrich nur durch die Erklärung der beiden mächtigen Schiedsrichter, daß sie widrigenfalls sich auf die Seite der Städte stellen würden, zur Annahme des Vertrages von Quedlindurg bewogen werden.

Seit 1477 <sup>72</sup>) finden wir Friedrich in Geldern, gerufen von den dortigen Stånden, an deren Spize Katharina das Land für Karl und Philippa, die unmündigen Kinder ihres Bruders Abolph, gegen Erzherzog Maximilian und den mit diesem verbündeten Herzog Johann von Cleve zu halten suchte. Muthig stritt Friedrich gegen die Übermacht von Burgund; denselben Heinrich von Ghemen, in dessen Gesangenschaft er bei Varlar gefallen war, sah er hier zum zweiten Male in den Reihen seiner Gegner, <sup>73</sup>) die, trot der Siege dei Nimwegen und Kuremonde, nicht verhindern konnten, daß der Herzog große Landstrecken von Bradant und Eleve der Beis heerung preis gab. Nur durch ihn, der mit geringen

71) Fortseper bes Detmar.

<sup>72)</sup> Slichtenhorst (geldersse geschiedenissen), Pontanus (historiae geldricae, S. 565.), Mieris (neberland. Borsten, S. 149.) und Renerus Snojus (res batavicae, lib. XII.) sehen die Berusung Friedriche nach Geldern in das Jahr 1477; Taschenmacher (annales Ceiriae, S. 312.) in 1478.

73) Pontanus, S. 567.

Mitteln ben Kampf gegen ben Kaiserssohn durchsührte, glaubten die Stände von Geldern das väterliche Erbe dem jungen Karl retten zu können und sucherliche Erbe dem jungen Karl retten zu können und sucharina immer sester an das Land zu knüpsen. Aber noch in demselben Inhre wurde Friedrich von einer Gehirnkrankheit ergriffen, welche ihn des sriedrich von einer Gehirnkrankheit ergriffen, welche ihn des sried Gebrauches seiner Geisteskräfte der mudte. I. Dann wurde derselbe durch die Seinen nach der Heimath zurückgeführt; seiner Berlobung mit Kathar rina geschieht serner keine Erwähnung und statt seiner wählten die Stände von Geldern den Bischof von Münsster, Heinrich von Schwarzenderg, zum Beschirmer.

Won dem Erbe des Baters, welchem auch die Laudsschaften seines ohne männliche Nachkommenschaft verstorzbenen Bruders Heinrich zugefallen waren, theilten 1483 Wilhelm der Jüngere und Friedrich die Ümter und fürstlichen Häuser im Lande zwischen Deister und Leine, ohne

Schreiben Retharina's an Rönig Ludwig XI. (d. d. Nimwegen 5. October 1479) heißt es: Hinc est quare vestrae regiae majestati humillime notificamus, quatenus illustris princeps de Brunswyck divina permissione in aegritudinem cerebei insiderit, adeo ut neque suorum seasuum compos sit, neque pro suo neque aliorum regimine utilis sit, neque re consilioque suo adesse potest. Quapropter cum domestici sui ad propria reduxerunt. Die Behauptung von Renerus Snojus, lib. XII. S. 172.: Fridericus Arnhemi oppido inglorius abscedere aegritudinemque simulare, quod Guilelmum Egmondanum inde non abiturum facile speraret, verbient feine Wiberstegung. Teschenmacher, S. 372., sagt sogar, daß 1479 Geldri in Friderici brunsvicensis, subitanea morte extincti, locum den Bischof Geinrich gewählt hätten.

fich indest weder hier noch in den übrigen Landschaften ber gemeinschaftlichen Regirung zu begeben. 75).

Barthold, Ebler von Landsberg, ein stattlicher, geleheter, berebter und muthiger Herr, hatte schon eilf Jahre das Bisthum Berben verwaltet, als er 1481 auch zum Bischofe von Hilbesheim erkoren wurde. Es war ihm nicht möglich, wit ben verfürzten Renten bas Stift von Schulben zu befreien und die versetzen Sauser besselben wieder an sich zu bringen. Als er beshalb von ben Bürgern ber Goobt Dilbebbeim eine gemeine Steuer und Schakung begehrte, biese bagegen jebe neue Abgabe vorweigerte, schritt er, getrieben von Konrad von Schwis delbt und Heinrich von Harbenberg, zu Mitteln ber Gewalt, dot seinen Lehensabel auf und einte sich mit Wilheim bem Jungeren und beffen Sohn Seinrich, mahrend -pich Friedrich für bie Stadt erklärte. Da geschah, bağ 1405 Withelm an ber Spige einer bewaffneten Schace Schloß Kalenberg überrascher, fich hier ber Person seines Freundes bemächtigte und ben aufangs in Parbegfen, bann in Minben Bewachten für unfähig zur Regirung ectiante. 7 6)

<sup>76</sup>) Heineccii antiquitt, goslariens. ©. 428. —

Chron. hildes. msct. fol.

<sup>7.5)</sup> Brannschweigische Anzeigen, Jahrgang 1745, S. 1445. Hiermit, daß nämlich keine Trennung der Regirung statt fand, läßt sich die Angabe von Erath in dessen Erbiheis lungen, S. 81., daß Wikhelm und Friedrich gemeinschaftlich regirt hatten, in Berbindung bringen. Derselbe Berf. führt übrigens in feinem 9 Jahre später erschienenen conspectus historiae &c. beim Jahre 1483 an: Wilhelmus jun. et Fridericus ditionem paternam inter se partiuntur. Ven. post vincula Petri.

Die Grande, welche Wilhelm zu biefem Berfahren bewogen, werben verschieben angegeben. Während ein gleichzeitiger thuringischer Chronist 77) erzählt, daß Wilhelm sich des Brubers bemächtigt habe, weil die Bürger von Braunschweig biesen zu ihrem alleinigen Herrn er= toren hatten, berichten Beineccius und Schaten, 78) bag, da Friedrich seit 1483 mit Margaretha, Tochter bes Grafen Konrad von Ritberg und Schwester bes Bischofs Konrad von Denabrud, vermählt gewesen, Wilhelm bes fürchtet habe, daß ihm burch eine aus bieser Che hervorgehende Nachkommenschaft der demnachstige ungetheilte Besit ber vaterlichen Lande verloren gehen konne. Beibe Erzähler stimmen mit dem tharingischen Chronisten überein, daß die Geisteskrankheit Friedrichs lediglich von Wilhelm ersonnen sei. Gewiß ist, daß Letterer der Schwagerin bie zugeschriebene Leibzucht nahm und sie an Beinrich von Sarbenberg zur Verwahrung im Schloffe Kalenberg übergab. 79) In bem Frieden, welcher (Mittwochs nach Lucia 1486) bie Fehbe zwischen Wilhelm und ben mit Silbesheim verbundeten Berren und Stabten beendigte, gelobte ber Herzog, sich hinsichtlich seines gefangenen Brubers nach Rath seiner Pralaten, Mannschaft, Rathe und Stabte zu halten 80) und gab an

<sup>17)</sup> Chronicon terrae misnensis (Mencken, II. S. 374.): Bilhelm habe ben Bruber, quem civitas Brunsviga elegit in principem, gefangen, fingens eum furiosum und habe ihn in Lande gehalten; propter quod factum appidani brunsvicenses valde fuerunt commoti.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Åd annum 1485.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Heineccius a. a. D.

<sup>\*0)</sup> Lünig, Reichsarchin, V. S. 17.

Margaretha Schloß Seesen mit jährlichen Gefällen zum Belaufe von 500 fl zum Wittwensitze.

Der Tod von Herzog Friedrich erfolgte im Jahre 1495. 81)

Seine Wittwe, Margaretha, Gräfin von Ritberg, lebte noch 1519, in welchem Jahre ihr Luther »wegen bes gnädigen Willen und Gefallen, so sie gegen ihn trage« einige Sermonen von dem Sacrament der Buße, Taufe und des heiligen Leichmams widmete. \*2)

82) de Wette, Luthers Briefe, Sendschreiben mid Bes

benken. L. S. 386.

gang 1745, S. 1447., wurde 1495 (ohne weitere Angabe) der Streit mit Münster wegen Erstattung des Lösegeldes für den im Dienste der Stadt det Barlar gefangenen Friedrich beigelegt und zwar bestätigte Wilhelm der Jüngere den Bergleich im Namen des Bruders unachdeme syn leve mit swarer frausheit beladen unde wh shner leve naturlise vormunder syn. Dagegen sagt Wilhelm in dem Theilungsvertrage zwischen seinen Schnen Heinrich I. und Erich I. am Sonnabend nach Philippi Jacobi 1495 (Erath, Landestheilungen, S. 103.): »unses zeltgen broders hertogen Fredericks nagelaten gemahl. «

### XV.

# Über die Auslegung alter Anentafeln.

. Von dem Herrn Oberhauptmann von Holle zu Burgdorf.

Die Form der Anentaseln, deren man in der Vorzeit sich bediente, ist von der späterhin gebräuchlichen verschieden, und zu ihrer Erklärung eine Kenntniß der richtigen Methode unentbehrlich.

Der Herr Verfasser ber im Jahre 1823 erschienenen Geschlechtsgeschichte des Hauses von Schwichelbt hat in der Vorrede zu diesem Werke einen Unterricht darüber ertheilt, aber durch eine aufgefundene wörtliche Beschreisdung der Anentasel des Caspar Jobst von Schwicheldt zur Ausstellung einer falschen Theorie sich verleiten lassen.

Nach seiner Meinung ist vormals mehr auf die ebenbürtige hoch hinausgehende Abstammung des Manns-stammes der Ältern, als auf die Ebenbürtigkeit aller Vorsahren in gleicher Entfernung gesehen, und was man ehemals 16 Anen genannt, wurde heutiges Tags, vollsständig ausgeführt, 32 Anen heißen.

Um Dies zu erläutern, hat berselbe die nach alter Methode aufgestellte Tafel beschrieben, und die Anenprobetafel in der jett gebräuchlichen Form unter dem Zeichen A dem Buche angehängt. Die Wappen der 16 Anen sind nach alter Weise solgender Maßen aufgestellt:

| Von | <b>Baters</b> | wegen. |
|-----|---------------|--------|
| - T |               | ** *** |

1. v. Schwichelbt.

2. v. Rautenberg.

3. v. Rautenberg.

4. v. Munchhausen.

5. v. Beltheim.

6. v. d. Bussche.

7. v. Alten.

8. v. Bothmer.

Bon ber Mutter wegen.

1. v. Harbenberg.

2. v. Barner.

3. v. Salbern.

4. v. Röffing.

5. v. Plato.

6. v. Bod.

7. v. Barfeldt.

8. v. Munchhausen.

Auf der Tafel A sind biese Personen wie hier folgt eingetragen:

(Siehe folgende Seite.)

|            |                                             |                                             |                                                            |                                      | ,                         |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| oč         | v. Barner. v. Münde.<br>haufen.             | 6.<br>v. Barner. v. Bod.                    | 4.<br>v. Barner, v. Rößing.                                | Ditfabeth v. Barner.                 | ıbeng.                    |
|            | . क्ष<br>                                   |                                             | क्ष<br>इं                                                  |                                      | Sarbe                     |
| <b>1</b> 2 | v. Harbens v. Barfeldt.<br>berg.            | 5.<br>v. Harbens v. Plato.<br>berg.         | v. Harbens v. Calbern.<br>berg.                            | Caspar v. Harbenberg.                | Dangavethe v. Harbenberg. |
| <b>coc</b> | v. Rantens v. Bothmer.<br>berg.             | 6.<br>v. Rautens v. b.<br>berg. Bussche.    | 4.<br>. Heintlich v. Münchs<br>v. Rautens hausen.<br>berg. | 2.<br>Ise v. Rantenberg.             | L. Sobst v. Schwicheldt.  |
| ,          | v. Alten.                                   | 5.<br>Abelhetb<br>v. Beltheim.              | 3.<br>Anna<br>H. Rantens<br>berg.                          | Conrab ber Wierte<br>v. Schwichelbt. | South v.                  |
|            | Conrab<br>der Erste<br>v. Schwis<br>cheldt. | Conrab<br>ber Iwette<br>v. Schwis<br>helbt. | Conrad<br>der Oritte<br>v. Schwis<br>helbt.                | Conrab<br>v. Si                      |                           |

Caspar Jobst v. Schwichelbt.

# Diefe Auslegung ift aber irrig, und bie Behauptung,

on Klencke.

he Rieb msch= v. Manbels= v il. loh.

> 3. Armgar v. Manbel

Deino v. Heimburg.

Salbern, und M 8. nicht von Barners Chefrau, viel-

## 226 XV. über bie Auslegung alter Anentafeln.

mehr wird Hedwig von Münchhausen gemeint sein, deren Shemann Lippold von Rössing gewesen ist.

Treuer 1. c. S. 65.

Bu mehrer Bestätigung meiner Berichtigung wird die Erklärung der Anentafel der Anna von Holle, Shefrau des Georg von Klencke, vom Jahre 1567 dienen, welche in der Schloßcapelle zu Hämelschendurg über dem Grabmale an der Wand sich sindet. Die Wappen ihrer 16 Anen sind wie folgt aufgestellt:

| 1. v. Soll | e. |
|------------|----|
|------------|----|

1. v. Beimburg.

2. v. Munchhausen.

2. v. Munchhausen.

3. v. Manbelsloh.

3. v. Mandelsloh.

4. v. Frese.

4. v. Rottorf.

5. v. Ramel.

5. v. Ruschpoel.

6. v. Smising.

6. v. Sternn.

7. v. Marenholk.

7. v. Landsberg.

8. v. Warpe.

& v. Freitag.

Von Vaters Seite war also:

M 1. Der Bater.

2. Des Baters Mutter.

3. Des Großvaters Mutter.

4. Die Mutter ber Großmutter.

5. Des Altervaters Mutter von bes Baters Seite.

6. Des Altervaters Mutter von der Mutter Seite.

7. Die Mutter ber Altermutter von Baters Seite.

8. Die Mutter der Ältermutter von der Mutter Seite.

Bon ber Mutter wegen aber:

MI 1. Die Mutter.

2. Deren Mutter.

## XV. über bie Auslegung alter Anentafeln. 227

- M 3. Des Grofvaters Mutter.
  - 4. Die Mutter ber Großmutter.
  - 5. Des Altervaters Mutter von des Großvaters Seite.
  - 6. Des Ältervaters Mutter von der Großmutter Seite.
  - 7. Die Mutter der Altermutter von des Großvaters Seite.
  - 8. Die Mutter ber Ältermutter von der Grofmutter Seite.

Nach dem jetigen Gebrauche enuffen diese Personen in beigefügter Ordnung aufgeführt werden:

(f. Anlage.)

Man kann mit biesen Angaben vergleichen Treuer, 1. c. S. 41. 42. u. 88.

in Betreff des Liborius von Münchhausen und der Anna von Sternn, Ludolfs von Münchhausen und der Metta von Rottorf, Iohanns von Rottorf und der Katharine von Freitag, auch Eberhards von Münchhausen und der Engel von Frese und deren Vaters Marquard, und wird gegen die Richtigkeit meiner Auslegung schwerlich Etwas einwenden können.

#### XVI.

## Urfunden,

## das Stift Wunftorf betreffend;

aus bessen Archive mitgetheilt von bem Heren Oberamimann Ritter Reiche zu Bimmenau.

## Vorwort ber Rebaction.

Die Originate der nachfolgenden Urkunden, von dem Herrn Oberamtmann Reiche bem historischen Bereine für Niederfachsen gutigft mitgetheilt, find mit ben zugleich übersandten Abschriften einiger biefer Documente vereins= feitig verglichen; von andern jener Driginale find beglaubte Abschriften beim Bereine angefertigt. Die Redaction des Archivs könnte sich vielleicht des Abbrucks biefer Urkunden füglich enthalten, ba Herr Landrath Droft von Hobenberg in Harburg burch feltene Opfer an Zeit, Dube und Kosten ein umfassendes Wert über norbbeutsche Dynastengeschlechter zu Stande gebracht und baburch ber Geschichtsforschung einen überaus großen Dienft geleistet hat. Die wunftorfichen Grafen werben dabei auch ihre Stelle finden. Dennoch glauben wir, die obis gen Documente um so weniger langer zuruchalten zu durfen, da sie an und für sich interessant sind, nicht fammtlich die wunstorfschen Grafen betreffen und das Werk des Herrn von Hobenberg vielleicht nicht so balb erscheint; wie benn überbem ber Fleiß berjenigen Bereins= mitglieber, welche bei ber Cbition ber nachfolgenden Dis plome mitwirkten, zeitige Anerkennung verbient-

### M 1.

Heinricus dux. Universis Christi et maxime suis fidelibus, ad quos litterae istae pervenerint vel omnibus, qui eas oculo ad oculum perspexerint. pium suae benignitatis affectum et veram in Domino salutem. Notum sit universitati vestre, quod nos sincere dilectionis affectu diligentes ecclesiam Dei in Wunestorp simulque intuitu venerabilis abbatissae Dominae Odin. dedimus in proprietațem eidem ecclesie quosdam nobis attinentes homines, vide . . . . (videlicet) urburgam et ejus filium Waltherum, fecimusque cum dictis duabus personis commutationem. aliarum personarum — — — et proprietatem nostram scilicet Rathardum cum legitima sua etpueris ipsorum. pro nostris hominibus recipientes. Ut igitur hec utrobique facta commutatio perpetuo supradicte dei ecclesiae stabilis et inconvulsa permaneat hanc praesentem scedulam nostro sigillo signatam conscribi fecimus. Statuentes, ne quis heredum nostrorum vel fidelium. seu ministerialium id immutare praesumat.

pro copia.

v. Hobenberg. B. Sudenborf.

Die Urkunde scheint von Heinrich dem Löwen herz zurühren zu dessen Zeit die Abtissin Odin (Oda, das Feminin. von Udo) lebte, da derselben in einer Urkunde von 1181 gedacht wird.

Diese Urkunde gereicht sehr zur Ergänzung ber Dis (Baterl. Archiv. Jahrg. 1841.) plomatik, theils wegen der vielen Abreviaturen, die sonst selten oder gar nicht vorkommen, theils wegen mancher Buchstabenschrift, die sich so wenig im Chron. Gotwicense als in Schönemanns Diplomatik sindet.

Bemerkenswerth ist es, daß Herzog Heinrich nicht divina favente clementia hinzusügt. Dieser Beisat wurde von der Zeit der Ottonen an dei den Kaisern und mächtigsten Reichsfürsten üblich. Im dreizehnten Jahr-hunderte gebrauchten die Grasen von Wunstorf, die Bischöse von Minden und die Äbtissinnen von Wunstorf das: Dei gratia.

Reiche. \*)

Unser Mitredacteur Schaumann spricht in seinem Schreiben vom 15ten Mai 1841 über die "Abbatissa Odin" Zweisel aus; der Punct dahinter deutet auf eine Abkürzung, und eben so gut wäre Odm zu lesen; nach der Mittheilung des Herrn Hofrath Beneke in Göttingen werde die Form "Odin" immer verdächtiger und statt ihrer — dis eine genauere Prüfung des Originals gezschehen — "Odae" zu substituiren. Doch urtheilt derzselbe nur nach dem Facssmile, ohne das Original gesehen zu haben. Die generelle übersicht der Handschift, die einfache Bezeichnung: "Dux" zeigen, daß die Urkunde aus der spätern Zeit des 12ten Jahrhuns derts sei.

**M** 2.

— — et individue trinitatis Fridericus divina favente cleme — — aria et multimoda

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenben nicht unterschriebenen Roten rühren gleichfalls von herrn D. A. Reiche her.

sollicitudinis nostre negocia propensius gerentes.

lata funt et concessa — — (nouerint ergo) omnium Imperii fidelium tam praesens etas quam futur — —

apostolorum ad salutem quoque anime nostre. eaque Theodericus Mindensis ecclesie episcopus institui — —

etiam felicis memorie rex Lodewicus eidem loco confirmavit. nostra Imperiali auctorit — — et facultatem eligendi Abatissam et advocatum. eiusdem loci Dominae. Debent etiam ad — — — —

pro copia

v. Hobenberg. S. Subenborf.

Die Urkunde (vergl. Chron. Gotwic. I, p. 359) scheint nach den Schriftzügen und dem Material acht zu sein. Sie ist nämlich auf baumwollenes Papier (charta bombycina) geschrieben, welches im 11ten und 12ten Jahrhunderte, besonders in Griechenland und Italien sehr üblich war. Kaiser Friedrich I. hielt sich bekanntlich einen großen Theil seines Lebens in Italien auf und hat sie wahrscheinlich von daher erlassen. Die Schriftzüge aber stimmen mit den in der Urkunde des gedachten Kaisers, welche im Chron. Gotwicense I, 359 nachgebildet ist, ganz überein.

Bielleicht hat das damals stets für reichsunmittelbar gehaltene Stift Wunstorf zeitig die Partei Heinrichs des Löwen verlassen und sich dadurch dieses Kaiserliche, mit Bestätigung und wohl gar Erweiterung seiner Privilegien verbundene Belobungeschreiben erworben.

-Ubrigens geht hieraus hervor, daß wirklich Bischof Theodoricus von Minden Gründer des Collegiat = Stifts Wunstorf gewesen sei.

Raiser Friedrich I. schrieb noch, wie seine Vorgänger seit Konrad: Divina favente clementia. Schon Heinzich IV. wandelte das laut einer Urkunde von 1228 in: Dei Gratia um.

## **№** 3.

Religiose Domine G. abbatisse in Wunstorpe consules verden et communis civitas paratam in omnibus obsequendi voluntatem. Discretioni vestre scire cupimus de conditione mulieris quod ipsam et omnes amicos ejus pro homines liberos habuimus et nunc illos que apud nos sunt, nichil de proprietate percepimus nec audivimus. Valete.

pro copia v. Hodenberg. H. Sudenborf.

Es scheint mir, als wenn dieses Sendschreiben einem frühen Zeitalter, vielleicht gar dem Heinrichs des Köwen angehört. Denn die Schriftzüge, welche in späteren Zeiten viel unreinlicher und unleserlicher geworden, weisen darauf hin. Auch deutet der Gruß im Anfange und das: Valete am Ende auf einen mächtigern und größern Herrn hin, als die Grafen von Wunstorf gewesen, welche auch über den Einlaß einer fremden Dame in die Stadt Wunstorf in einem andern Tone verfügt haben würden.

Oben dürfte nicht »Verden« sondern der Schreibart nach »Verdenses« zu lesen sein. Die Urkunde ist
ohne Zweifel aus dem 13ten Jahrh. lettrer Hälfte und nicht aus der Zeit Heinrichs des Löwen,
und ist ein Erkundigungsschreiben über eine Frau in
deren Heimath, als Jene eine beabsichtigte Niederlassung
in Wunstorf aussühren wollte. Die Urkunde ist allerliebst
und nicht unwichtig.

Shaumann.

### **M** 4.

Dei gratia Johannes dux de Brun omnibus hoc scriptum visuris salutem in domino. Presentibus recognoscimus et constare volumus universis quod nos ecclesie et conventui Wunstorp uxorem Conradi de Dreuere cum liberis suis ministerialem nostram donavimus recipientes a dicta ecclesia? (uxorem) Eylardi de Drevere cum liberis suis in commutationem ad omne ius quo nobis ceteri ministeriales sunt astricti Datum anno domini M? CC? LXXII. in die beati Martini.

(L. S.) pro copia v. Hodenberg.

## **№** 5.

Universis sancte matris ecclesiae filis praesens scriptum visuris IB (JB) Dei gratia praepositus et priorissa cum conventu beatae virginis in Bertcinghusen 1) salutem in eo, qui dat

<sup>1)</sup> Barfinghausen.

cat successe temporis eternari solet vivaci titulo litterarum. Noverint igitur omnes ad quorum notitiam praesentes litterae perferuntur quod nos a dilecta nostra domina abbatissa Wunstorpensi et suo conventu recepimus in commutationem Mechtildem filiam Godesrithi nostratis inre cerocensuali. 2) relinquentes praedictae dominae Abbatissae Hildesuithem uxorem Godesrithi de Hólthusen 3) ad omne ius quo nobis suerat ante concambium obligata puero tamen ipsius Heinrico videlicet nobis remanente cum omni jure et servicio quod praesentibus litteris praestamus. sigilli nostri munimine roboratis. Acta suerunt haec anno domini M. CC. LXX? III.

Sigillum beatae Mariae in Berteinghusen.

## Nº 6.

Ludolfus dei gratia comes de Rodhen, Universis Christi sidelibus presencia visuris Salutem in Domino, Notum sieri cupimus tam presentibus quam suturis, quod nos cum consensu heredum nostrorum Gerhardum dictum Werbotere, qui ad nos iure litonis pertinere dinoscitur ad ipsum

<sup>.2)</sup> D. h. Wachszins, i. e. Lieferung bes Wachses für bas Kloster und den Eultus. (f. Ludowig de iure clientelari p. 298. Eichhorn's D. Privat=Recht f. 50. in sine.) 3) Wahrscheinlich kein Abeliger, sondern: aus Holtensen.

ius Venerabili abbatisse Adhelheydi nepti nostre et ipsius ecclesie donavimus Wunstorpensi ut proinde nos ac nostros suis oracionibus diligencius studeant consolari, quod presentibus prestamur Anno Domini M. CC? LXX? VII. Crastino Palmarum.

pro copia J. Subenborf. H. Subenborf.

#### M 7.

Dei gratia Johannes dux de Brunsu. omnibus hoc scriptum visuris salutem in domino. Presentibus recognoscimus et constare volumus universis quod nos ecclesiae et conventui Wunstorp — uxorem Conradi de Drevere cum liberis suis ministerialem nostram donavimus recipientes a dicta ecclesia uxorem Eylardi de Drevere cum liberis suis in commutacionem ad omne ius quo nobis ceteri ministeriales sunt astricti. Datum anno Dom. M.º CC.º LXXII. in die beati Martini.

pro copia 3. Subenborf. H. Subenborf.

## **M** 8.

Ludolfus D. gratia Comes de Rodhen presens scriptum cunctis Xti fidelibus inspecturis sinceram in Duo karitatem. Ne ea que apud modernos landabiliter sunt ordinata per successionem posterorum in dubium vel consusionem venjant

ipforum memoriis per fcripta publica dignum duximus adjuvari. Hinc est quod notum fieri cupimus tam presentibus quam futuris, quod Nos cum perfecto heredum nostrorum consensu. Johannis videlicet et Salome Dimidietatem bonorum in Hukkesmere, 1) cum proprietate, ac omni iure quod habere vide(n)tur in aquis, silvis, pratis, pascuis, cultis pariter & colendis, pro nostra, nostreque uxoris, ac omnium nostrorum progenitorum salute, Ec--clesie Wunstorpensi libere et absque omni jugo contulimus perpetuo possidendam, assignantes eidem nichilominus curiam que nunc constructa est ad differentiam deserte curie que ibidem in vicino loco collocata videtur, Preterea jus in silva quod dicitur Echtwort 2) quod ante hec ipsa bona eadem non habuerunt, impetratum ab illis qui jus in silva habebant similiter eodem nomine. Et ut in singulis personis predicte Ecclesie nostri memoria firmius habeatur, de predictis bonis unicuique suam porcionem deputa-

<sup>1)</sup> Hukesmeere, s. Leyser 1. c. p. 25. Dieses Dorf, welches jest nicht mehr existirt, (auch Hakesmere genannt) hat neben Luthe und dem alten Dorfe Westingehausen gelegen und die Feldmark ist wahrscheinlich der Luther Gemarkung einverleibt worden.

<sup>2)</sup> Leyser hist. com. Wunstorp. pag. 24. erwähnt VI. Echtwort in Colenfeld. — Nicht der Wald hieß Echtswort, wie Brasen p. 188. meint, sondern die Interessentensportion darin. S. Barings Beschreibung der Saale im Amte Lauenstein p. 190; auch Grupens antiq. Hanoverenses p. 310. 311.

vimus in hunc modum. Domine emancipate et Dni (Sacer)dotes equa gaudebunt porcione in omnibus proventibus qui ab ipsis bonis poterunt provenire. Domicelle vero non emancipate tales. porciones recipient quales in aliis prebendis ... hactenus recipere consueverunt Custodes duo de majori ecclesia habebunt duos modios siliginis majoris mensure. Custos vero f(em)inea pro suo officio dimidium majoris mensurae modium percipiet et Custos de forensi Ecclesia 3) similiter dimidium modium siliginis. Duodecim (vero) pauperes tres modios percipient majoris mensurae, unum siliginis, unum ordei, et unum avene eque pro suo officio dividimus. Ut autem hec nostra donacio... ipsius de nationis . . . . inviolabiliter a nobis et a nostris perpetuis temporibus observetur, presens scriptum ipsi Ecclesie contulimus nostri sigilli munime roboratum (datum) anno Dni Mº CCº LXXXº Prisce virginis.

pro copia J. Sudendorf. H. Sudendorf.

#### M 9.

Ludolfus dei gratia Comes de Rodhen . . . . . . . . (visu)ris salutem in domino sempiternam Cum res temporales in pios usus et justas causas convertere apud deum sit fama lauda-

<sup>3)</sup> Die Kirche außerhalb ber Ringmaner, nämlich bie Markt= ober Stadt=Kirche zu Wunstorf.

bilis et meritum gloriosum, Igitur notum esse cupimus tam presentibus quam futuris quod (nos) cum perfecto heredum nostrorum consensu proprietatem seu quicquid iuris habuimus in Prato sito iuxta hemmendorp, quod Dominus Reynardus de Elbingehusen miles a nobis in feodo tenuerat folute et liberaliter contulimus Ecclesie Wunstorpensi ea scilicet racione, ut per hanc donacionem in ipsa ecclesia fiat altare in honorem Beate virginis marie. quod Dominus Henricus plebanus in Golturne et ipsius Ecclesie Canonicus cooperante sibi d(omi)no fundare proposuit et promifit, sperantes per hoc nostram animam ac nostrorum omnium progenitorum consolari a praedicta virgine et ipsius filio glorioso, Quod presentibus protestamur. Datum anno Domini M.CC.LXXXII. In Die vincencii martyris.

pro copia

3. Subenborf. B. Subenborf.

## **№** 10.

B. dei gratia comes de Wunstorp omnibus presens scriptum visuris salutem in duo Noverint omnes quod nos liberavimus et liberum dedimus Robertum de rettemo ipsum, uxores et liberos suos ita ut potestatem habeat se ipsum et suos convertendi, quocunque voluerit et nos in eo nichil juris penitus habeamus. Ut hec rata per-

maneant mostrum sigillum huic duximus apponendum Testes huius sunt decanus in drakenburg burghardus miles de ghastorp, hermannus de uphosen et alii quam plures Datum anno gratie M? CC? LXXX? nono in nativitate beate virginis.

pro copia J. Subendorf. H. Subendorf.

### **№** 11.

Dei gratia Nos Otto Dux de Brunswich et de Luneborch per praesens scriptum notum fieri cupimus Universis quod cum constaret nobis ex litteris sive privilegiis Wunstorp(iensis) Ecclesiae quod curia in Munslo 1) qui appellatur Osthoff. quam nobis vir nobilis Johannes Comes de Wunstorpe pro Quadraginta quinque Marcis obligavit, pleno iure praedictae Ecclesiae pertineret, Nos ratum habentes. quod eandem curiam a domino Ludovico milite dicto Escherte praedicta redimat Ecclesia pro eadem pecuniae summa, liberam etiam concedimus redimendi facultatem. Quo facto ad commodum et utilitatem eius dem Ecclesiae obligationi renunciamus praedictae. In cuius rei'testimonium sigillum nostrum praesentibus est appositum. Datum Anno Domini M: CCC X ?

<sup>1)</sup> Munzel (Gr. Munzel). Allba find mehre Salinen gewesen. S. Lepser p. 29.

#### M 12.

Ego Ludowicus miles de Escherte 1) recognosco in praesentibus & protestor quod curiam in Munsee, qui Osterhof appellatur quam obligatam tenui a domino meo illustri principe Ottone duce de Brunesuich et de Luneborg et a nobili viro Comite Johanne de Wunstorpe pro Quadraginta quinque Marcis Bremensis argenti ex consensu et ratihabitione ipsorum dominorum predictorum Ecclesiae Wunstorpensi solutam dimisi Presertim cum mihi cum ipsis constaret quod dicta curia pleno iure pertineret ad Ecclesiam memoratam. Quod pronunciatus Jo. comes de Wunstorpe qui sibi dictam curiam contra ius usurpaverat recognovit et consensit specialiter et renunciavit omni actioni quam habere videbatur in ipsa coram testibus infra scriptis. Qui sunt Dominus Bertramus de Hareboldessen 2) Junior Johannes de Negenborne 3), Ludolfus de Goltorne 4) Lodevicus de Gudelingborstelde 5) nec non filius suus Hardecke, famulus Hermanns de Emdelen, Godfridus de Lenten. Burgenses in Honovera, 6.) qui quatuor bis fuere huiusmodi

<sup>1)</sup> Grupen origg. Hanov. p. 60. etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. p. 127.

<sup>3)</sup> Ibid. pmo.

<sup>4)</sup> Golthurne, Golterne ibid.
5) Engelborstel ibid. p. 100. 101.

<sup>6)</sup> Über diese und andere Burgenses (s. Eichhorn's Deutssches Privat=Recht §. 373.) geben Grupen und Andere keinen Aufschluß.

recognitioni et renunciationi presentes. Ego etiam his appono meum sigillum ad evidenciam pleniorem.

Datum anno dmi. M? CCC? I? In crastino. Divisionis Apostolorum.

pro copià J. Subenborf, H. Subenborf.

#### **№** 13.

Nos Johannes Dei gratia Comes de Rodhen universis Christi fidelibus presens Scriptum vifuris seu audituris cupimus esse notum quod cum dubium haberemus de vendicione curie in Munsle que appellatur Ofterhof, quam pater noster Nobilis vir Comes Ludolfus pro quadraginta quinque marcis vendidit Ecclesiae Wunstorpensi, Nos veritate comperta hujusmodi empcionis una cum filio nostro Ludolfo ratum habemus quod pater noster fecit in vendicione predicta, nec ullam de cetero contra predictam Ecclesiam habebimus questionem, Quod nostri sigilli munimine protestamur, Huius rei testes sunt Venerabilis vir prepositus Hamelensis Wedekindus. Alexander de Holle. Thidericus senior Holtgreve. Thidericus Junior Holtgreve, milites Conradus et Hildeboldus fratres nostri ac alii fide digni. Da-

<sup>1)</sup> Grupen origg. Hanov. p. 140.

tum Anno Domini M? CCC? II! Jdus Junii. 2)

pro copia
J. Subenborf. H. Subenborf.

## Nº 14.

Auschultata est presens copia per me henricum Raphen clericum hilden. diocesis presbyt. Sancta Imperiali auctoritate Notarium et concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum quod attestor hoc scripto manu propria.

Johannes dei gracia Comes de Rodhen, cunctis Christi fidelibus presens scriptum visuris Salutem in domino Noverint universi quod nos de bona voluntate et consensu dilecti filii nostri ludolfi ac omnium heredum nostrorum advocatiam in Borstelt super ipsa curia cliria (?) et mansis qui siti sunt circa curiam et juxta civitatem et decimis pertinentibus ad eandem Wunstorpensi ecclesie liberaliter contulimus omni jure quod nobis nostrisque progenitoribus in ea-

Dieser Osterhof gehört als Bollmeierhof NF 1 in Gr. Munzel noch jest dem Stiste sub nexu villicali. Über den Proces, der von 1625 bis 1643 vom Stiste wegen der Sutsherrschaft geführt werden mußte und vom Reichs-Cammer-Gerichte nach vorstehenden Urkunden zc. dasselbe entschieden wurde, ? Brasen p. 186. s. Die Urkunden selbst scheinen demselben nicht zu Gesicht gekommen zu sein. Auch redet das p. 188. angeführte Document des Grasen Ludolf (nicht Abolph) vom I. 1280 nicht von jenem Osterhose in Munzel, sondern von Reiergütern in Hukkes mere. Auch biese Reiergüter besitzt das Stist noch jest.

dem advocatia competebat pro falute anime patris nostri nobilis viri Comitis Lud. de Rodhen pie memorie Ac in remedium noftri fpiramus (!!) (nostrum; speramus?) enim cum ipso eternam mercedem recipere ut ipsius memoria videlicet in jam dicta ecclesia in ejus anniversaris annis singulis habeatur, quam tamen ita servari statuimus, ut cum ipsius anniversarius advenerit, cuilibet domine det Abbatissa que pro tempore fuerit tres modios annone, videlicet unum siliginis unum ordei et unum avene, domicellabus mediam partem ad predictum anniversarium perpetuis temporibus per agendum In cujus donacionis evidens testimoniam presens scriptum inde confectam sigilli nostri fecimus munimine roborari, et sepedicte ecclesie dedimus Ad cautelam Gherdrudis Abbatissa venerabilis que nunc est, sui capituli accedente consensu se obligavit suo suique capituli sigillis presentibus annexis, quod ipsa singulis annis predictam dominabus persolvet annonam et sacerdatibus prebendam ad altare offeret Idemque omnes abbatisse sibi facient succedentes Hujus rei testes sunt Venerabilis dominus Volqninus (prepositus) . . . . . . . . . . . Godenstede Eylardus de lenthe Theodericus junior holt(greve) milites henricus de . . . . . nostri Arnoldus de lenthe Conradus de Barchusen Sege . . . ... de hadessen famuli et alii quam p(lures fide digni). Datum anno dominice Incarnationis M CCC nono. In vigilia beati Georgii martyris,

### *№* 15.

Nos Johannes Dei gratia comes de Roden et in Wunftorp harum tenore presencium literarum recognoscimus publice protestantes quod cum consensu omnium heredum nostrorum dàmus et in possessionem tradimus advocaciam nostram quam habemus in molendino sito ante valvam australem 1) extra planckas opidi nostri Wunstorpensis venerabili domine Alheydi abbatisse avuncule 2) nostre aliis que abbatiss sibi succedentibus in Ecclesia Wunstorpensi pure propter decem et in animarum nostrarum piam memoriam libere et solute in perpetuum possidendam, et ut hec presens donacio sine aliquo impedimento iuris vel facti quod a nobis vel a nostris heredibus possit incidere rata permaneat, et inconvulsa, sigillum nostrum presenti cartule duximus apponendum. Dat anno Dni. Mº CCCº XXVº ipfo die Michahelis Archangeli.

pro copia 3. Subendorf. B. Subendorf. **M** 16.

Auschultata est presens copia per me henricum Raphan clericum hildesh, dioces. Sacra Imperiali auctoritate publicum Notarium et concordat cum suo vero origin(ali de verbo ad verbum) quod attestor hoc scripto manu mea propria.

<sup>1)</sup> Heißt noch jetzt bas Süb=Thor.
2) Kommt selten vor. — Diese Alkeydis war Ludolfs'I. Enkelin, also Johannis II. Tante. Sie muß baher jung zu biefer Wurbe gelangt fein.

Nos Johannes dei gratia Comes in Wunstorp et in Roden . . Omnibus Christi sidelibus presentia visuris seu audituris cupimus fore notum . . quod hildebrandum dictum grimpen. thidericum hamborch. henricum vel quini . . ludolfum henricum et johannem dictos de Redere impotivimus tam quam nostros servos et litones.. Deinde ex informationibus et consiliis aliquorum fide dignorum fuimus rationabiliter informati predictos homines et eorum progeniem ad nos vel heredes nostros de antiquo jure et approbata consuctudine minime pertinere sed pocius ad venerabilem dominam abbatissam et capitulum ecclesie Wunstorp et precipue ad villicationem in goltorne proprietas hominum predictorum spectat de jure ac eorum progeniei imperpetuum successores . . In hujusmodi evidens testimonium Sigillum nostrum presentibus duximus apponendum Datum anno Domini M. CCC. XXXVI. ipsa die nativitatis beate virginis gloriose.

> pro copia 3. Sudendorf. H. Sudendorf.

## M 17.

Nos Johannes dei gratia Comes de Roden et in Wunstorpe. Ludolfus. Hildeboldus. et Lodewicus. fratres Comitis prescripti recognoscimus sub uno sigillo videlicet Johannis fratris nostri Comitis predicti omnibus presentia visuris vel audituris dilucide protestantes, quotinum unanimi consensu et libera voluntate proprietatem duodecim iugerum campo Wunstorppe sitorum que Conradus de Landesberghe Famulus a nobis in pheodo tenuit Ecclesie Wunstorppensi damus ac in possessionem tradimus propter deum perpetue possidenda, Datum Anno domini M? CCC? XXX? septimo in octava circumcisionis domini.

pro copia J. Subendorf. H. Subendorf.

#### **№** 18.

We Johan vii Lobewech greue to Wunstorpe bekennet openbare in bessem breue vnder vsen Ingheseglen,
Dat we vii vse Eruen scon vii willet mit willen der
Ebelen vrowen der Ebbedeschen to Wustorpe vii oreme
stichte to lose don ore gut to Latteken holthusen dat Cow
des van Ekere ghehort hadde von vis vii twintich bremer
mark, der vs vii vsen Erven dat vore skeyd, vn wan
se vs eder vsen Eruen de lose kundeghet to sunte Michaeles daghe so scon se vs gheuen vppe dem neghesten
Paschen vmbeworen desse vordenomden vis vii twintech
mark, so scon we vii willet en dat gut laten mit guden
willen. Dit is ghescen na goddes bord druttenhundert
iar in deme derden vii visteghesten Zair to sunte Lucien
daghe.

pro copia J. Sudendorf. H. Sudendorf. **M** 19.

2

vor Me Otrek van Mandesto Corb Johan unde Dees bord Brobere van Manbesto fine Sone: bekennet unbe betughet openbare in bessem Brene ben we witiken: be feghelt hebbet mid usen Ingheseghelen . . Schelinche \*) was twischen ber Ebelen Bruwen ber Ebbeschen van Wimstorpe unde us omme henneden, hennten, Renmbeth, Wermberh unde Meththilbe Suffere unde brobere Johan= nes Kindern Scherpinghes van Welte. Der Schelingche unde alle der Stude be bar an begrepen weren twischen us en bepbeat Spben sie we to grunde gescheben al dus bat we in ben vorschreuenen Luben nicht rechtes ghe hat enc hebbet noch en hebbet unde we schunt besse vorbe nomben Bruwen be Ebbeschen und ore Stichte to Wun-Korpe vrebeliken unde reuweliken besitten laten in ben falven Luben in vullem Rechte funder jenegherlepe Sin= ber ebber Ansprake be we sulven ebber jement van User Weghene on mer baran bun mughen mib Rechte ebber mib Unrechte wat we aver best gheban hebbet went an desse tid dat is unwitliken gheschen unde we hebbet der fülven Lube ghe ban umbe bat unde alle bes Rechtes bes We an on ghe hat hebbet un aller unklaghe be We van beffer tob mer baran bun müghen mib Rechte ebber mib Unrechte begher ene rechte ewighe Borticht Alle beffe vorbenomben stude be hebber we vorbenombe Direk van Manhesto Cord Johan unde Herboed fine sous ghelovet en truwen mib samenberhant vor Us und vor Use Er

<sup>2)</sup> Schelniche, Schelmeke. — Haber, Zwiespalt. 4

ven der Svelen Bruwen der Theschen to Wunstorpe um osetae flichtes stede vast vast in heldende unde unworden den Gescheven nach Goddes Word drutepuhundent Jar in deme Gesten unde Sesteshesten Jare des doniersdaghes to Vinkassen. — — —

pro copia

3. Subenborf. . B. Gubenborf.

## Nº 20.

2 3/2 5/2 8

Wans der gnade Gobbes we Lubolf Greue to Wunsoepe. Inleg. vii Johan desses vorbenomben Greuen Lubelues Sones bekennet vn betuget openbare in dessens hrene dat we ome God vit vrome waldat willen hebs bet ghelaten vit latet erflicken von eghentiten und hande wit mpb munde ber Ebelen prowen Jutten Ebbeschen to Bunftoepe. vii Dem Stichte berfulven twe vit twyntich morghen landes vor der Stat to Wunfterpe ber Achtenne gheitghen fin vor der Bruge to hemmenbotpe oner bem Damme on is ghebeten Gloten Camp in bre Actere de gheleghen sin dy, bem Schulderhope. Dar Se vo wir vien Ernen in wederftabinge vote schelaten hebbet vif hone to Abensen be on vorledeget wii op ighebreghen für von den Lepelen det ed olde Erne was vir dem Stiche to Wunftrepe bar pacht af genen scolben. Se mennich jar worholden viel vor feten, habben. Alle bet set dat Stichte ber patht begenen habbe un appeicklich bem Stichte de packt in wiffer guibe hebbe. So hebbe we desse vorscreuenen twe vn twintich morghen landes vme vfer pn vfer Elberen Sele willen beffer vorb(enom= ten) Ebelen vrowen vn Erem Stichte ghe ant werbet in

Ere benkeide were, vn we dad des eine vechte ewighe vorlicht. Die wille we vn sein basses vorstreuen gudes rechte warende wesen. Al desse verstreuenen Stude vit er iewell has samder idue we vorblenomte) Ludolf Grene to Wansstorpe Juleg vn Johan besses vorblenomten) Gwenen sudolines Somes louet mede under vses vaders Ingesseyel) wente we noch nene Jughalseyel) en hebbet desser vorblenomten) Evelen vrowen Jutten Ebbeschen to Wansstorpe vn-Creus Stichte vor vs. vor al vse Ernen daren, vn. vngheboven stede vn vast vn unvorbroken to holdende vn hebbet des to tasse vs. som al vse Ernen holdende vn hebbet des to tasse vs. som al vse Ernen holdende vn hebbet des to tasse vs. von al vse Ernen daren, vn vngheboven stede vn vast vn unvorbroken to holdende vn hebbet des to tasse vs. som al vse Ernen daren vn dessen vn desse bord dusend vn desse des daren vn desse bord dusend vn desse von desse bord dusend vn desse von desse vn desse vn desse vn desse vn desse bord dusend vn desse vne vn desse vn des

3. Subendorf. H. Subendorf.

## *№* 21.

Van goddes gnaden, we Julius. greue to Wunstorpe bekennet und betughet openbare bat wy hebbet vruntliken ghescheben de ebelen vrowen de Sbesschen und ore Stichte to Wunstorpe vp eyne zyd. vnde Corde solike vnsen man und denre up ander zyd. In dessen wise dat Cord solik ergenampt teghet, vryg beholden schal dat land vppe dem nortuelde vor Wunskorpe dat he van vs to lene hest. und deitighen is by der kulen de gheheten is de Schuld dechop, desse in den den komenden sed Jur, wanne auer desse vorstreuenen ses sur vme komen spn. so schal de teghede van dessen vorstreuenen lande weder wesen des sinkhoes so i Wanisturpe sedich vnd les sunder venendes stillhoes so i Wanisturpe sedich vnd les sunder venendes

ansprate. vigesproten beffe vorscreuenen tulen be gheheten is be schulberhop bynnen Inne und nicht vorber. be schal desse verscreuene Cord solik von gnaden des stichtes to Wunftorpe erfliken teghet veng, beholben. bes to tughe hebbe my vorscreuene Julius greue to Wunfterpe vinse Ingesegel vmme bebe willen Corbes solikes ergenompt witliken gehangen laten an beffen bref. Bortmer et Corb folik ergenompt bekenne vnd betughe openbare bat et desse vorscreuene schedinege aldus gevutbordet hebbe in aller wise alse vorscreuen stept. vnb loue be to holbenbe in guben trumen beffer vorfcrevenenen ebeien vromen der Ebbisschen und dem stichte to Wunstorpe vor my und myne Eruen sunder lift, eber hulperebe bes to merer bekantnisse so hebbe et mpn Ingesegel mpb mpnes vorfcreuenen gnebigen Juncheren ingefegelen witliten gehangen laten an dessen bref. De gheuen is na goddes bord bu= send vnb ver hundert Jar bar na in deme viften Jare an sunte Mertensbage.

> pro copia J. Subendorf. – H. Sudendorf.

## . M 22.

Wy Julius van godes gnaden greue to Wunstorpe bekennet und betughet openbare in dessem opene breue vor uns und unse eruen dat wy myt guden willen unde besadeneme mode hebbet ghelaten un latet ene kotskebe to Munsto mu to tiden gheheten Arndes schapers hoss ghelesgen in dat osten mit tweenhouen de try dar by ghelecht hebbet gheheten de Mozeken houe unser vrowen der Ebsbischen to Wunstorpe und oren nakomelinghen ewich by

der vorgheser. ghodere ene rechte vor ticht in dussem sub uen breue so dat wy ond onse Ernen der ergheser. Ebs dischen noch oren nakomelinge nene enghinge don schullen noch en willen in dem vorser. kothove vn goderen isste nement van onser weghen men wy antwordet de ghodere der ergheser. eddischen vn oren nakomeling. na ghisste dusses dan stund in ore bruken den hebbenden were dusset som stund in ore bruken den hebbenden were dusset som truwen to holdende und hebbet des to merer dekantnisse unse Sngheseghele witliken an dussen bress ghe hanghen laten de ghe gheuen is na godes dord XIV. hundert Jar dar na in dem XXI. Jare des hilghen daghes philippi und Jacobi der hilghen Apostese.

pro copia 3. Subendorf. H. Subendorf.

## M 23.

Wy Julius van Gobes gnaden Greue to Wunsterpe Bekennet unde betuget vor allesweme dat wy unde unse Eruen myd beradenen mode unde gudem willen hebbet gelaten vn gheuen to ewigen tyden unse wisch to koldenzvelde de licht by der bekewisch dar sulues alz de nu to tyden de Olde lange van uns gehad hed myd aller todeshoringe so de gelegen is der Ebbedeschen und dem Stichte to wunskorpe in eyne rechte wederstadinge der Stede de ticht dy dem marketkerkhoue unde dy heynen huse van hagen in der stad to wunstorpe So dat se der scholen unde mogen Bruken van stund na ghisste desses breues to erer Behegelichept to ewigen tyden unde wy und unse Eruen schullen vn willen de Erscreuen Ebbedeschen unde

## 252 XVI. Urkunden, bas Stift Bunftorf betreffend.

on to blynende in ene rechte wederstadinghe enes voder fornes dat de erghescreuene vuse vrome de ebdische had in vnsen hour to lute bar nu to tiben Cobbenfen vppe fpb Inbesser wise bat se schal vn mach vn or nakometinghe ber erghefer. totstebe vil ber twier houe bruten to ewighen tiden in sodaner verheit also wy der ghe brutet hebbet wente an bessen bach und wy ver unse Eruen bot ere Stichte Edber nymant van vnfer wegene nergen ane hindern noch nenerlenge wis dar up saken men wy vnbe onse Eruen schullet onde willet ber wisch rechte warende wesen wan unde wore dem Stichte bes nob were Deffet loue wy Julius Erscreuen vor vns vnb vnse Eruen de Ebbedeschen und dem Stichte to wunstorpe in trumen to holbende vn hebbet des vnse Ingesegel to merer bekentnisse an dessen breff gehangen laten vn is geschen Na Gobesbort vertennhundert Jar dar na in dem Twe unde twintigsten Jare bes hilgen bages sunte Jacob bes hilgen Aposteis.

> pro copia 3. Subendorf. H. Subendorf.

(hierzu eine Stammtafel ber Grafen von Wunftorf.)

### Versuc

einer, nach ben Urkunden des Stifts Wunftorf verbesserten Stammtafel ber Grafen von Wunftorf.

Berfast vom Herrn D. A. Reiche.

Hildeboldus.

Conradus.

Conradus.

Hildeboldus.

Ludolfus (I.) D. G. comes de Rodhen.

1277. 1280. 1282. (Soll noch 1292 gelebt haben.)

Johannes (I.) D. G. comes de Rodhen. 1302. 1309.

Salome. Conradus.

Hildeboldus.

Alheydis, s. Adhelheydis. Abbatissa Wunsterpiensis.

Scheinen erst nach 1280 ges boren zu sein (weil ihr Bas ter bamals nur von Johannes und Salome als seinen Erben rebete) und find mohl früh gestorben.

Ludoifus. (Wird von vorftebenbem Johannes im Jahre 1302 Sohn genannt; ift aber wahrscheinlich unmundig gestorben.)

Anmert. Lenfer fceint jeboch feiner

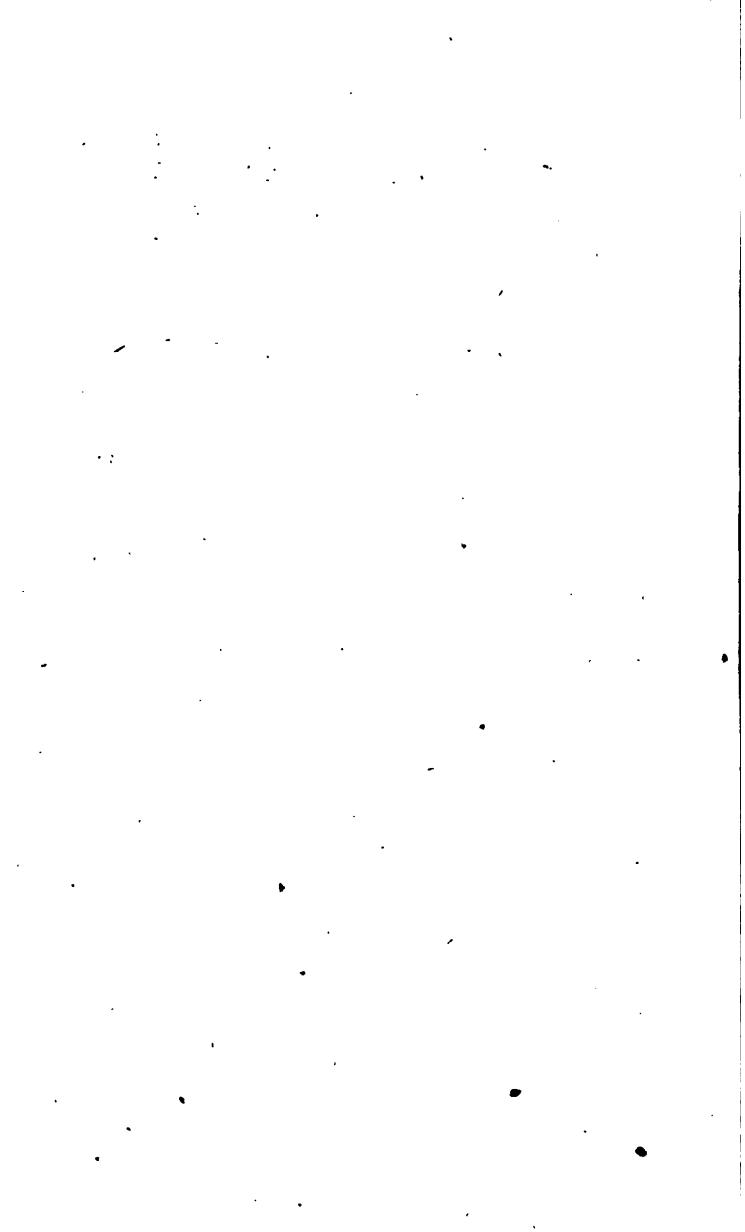

# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

• für

Niedersachsen.

### Herausgegeben

nou

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Javemann,

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841. — Drittes Heft.

Hannover. In der Hahn'schen Hofbuchhandlung.
- 1841.

. • • • 

# Inhalt.

| XVII.           | Die goslarschen Berggesetze bes vierzehnten                                                                                                                                                    | Seite |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ar 7 <b>7</b> 7 | Jahrhunderts. Bon dem Facultätsassessor Dr. Schaumann in Göttingen                                                                                                                             | •     |
| XVIII.          | Beitrag zur Geschichte bes Haushalts und bes<br>innern Lebens sächsischer Städte, in der zweiten<br>Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts. Mit-<br>getheilt aus Acten der Stadt Goslar vom Pro- | •     |
| XIX.            | fessor Dr. Havemann                                                                                                                                                                            | 351   |
|                 | I. Ausplünderung ber Stadt, 1641                                                                                                                                                               | 359   |
| •               | Das Zeughaus, 1625                                                                                                                                                                             | 364   |
|                 | Alfeld                                                                                                                                                                                         | 365   |
|                 | sachen                                                                                                                                                                                         | 375   |

• 

#### XVII.

# Die goslarschen Berggesetze des vier: zehnten Jahrhunderts.

Won dem Facultätsaffessor Dr. Schaumann in Göttingen.

Die alten berühmten goslarschen Berggesetze haben lange geruhet und man hat wenig ober nichts für sie gethan. Vielleicht haben wir in dem Folgenden einen Anlaß, dieser in ihrer Art so einzigen vaterländischen Rechtsquelle von Neuem eine größere Aufmerksamkeit zu widmen, und ihr eine wissenschaftliche Erläuterung zu Sute kommen zu lassen, so wie sie hundert andere Denks. mäler einer früheren Zeit bereits erhalten haben, ohne ihrer nur halb so würdig zu sein.

Wir liefern hier einen neuen Text jener Gesete. Leibnit im 3ten Bande seiner Scriptores p. 535 sq; theilte den seinigen aus einer jungern Papierhandschrift mit, welche jett in der Bibliothek zu Wolfenbüttel verzwahrt wird. Da Leibnit selbst sich über jene Handschrift genügend ausspricht 1), so ist es unnothig, hier noch mehreres darüber zu sagen. Klagen über den ungenauen Text ertonten bald. Sie gelten dem Manuscript; und auch diese haben ihren gerechten Grund. Eben so viel

<sup>1)</sup> SS. Tom. III. Praefat. p. 18.

muß aber auch bem Leibnit'schen Abdruck selbst beiges messen werden; denn eine abermalige Vergleichung jener Handschrift in Wolfenbuttel gewährte sofort das Resultat, daß hunderte von Fehlern, die in jenem stehen, dieser nicht zur Last fallen.

Unsere Handschrift fand sich bei ber neuen Registris rung des goslarschen Archiv's vor, und ist mir durch die Gute bes Herrn Burgermeisters Sandvoß zur Bekanntmachung mitgetheilt; sie ift auf Pergament in groß Quart, ober klein Folio. - Es ist die Handschrift nicht, welche im hercynischen Archiv p. 189 beschrieben ist, benn es fehlt sowohl die Angabe der Jahrezahl 1359 als die ans gehefteten auf Papier geschriebenen Statuta bes Forstdings; unfer Cober ift in jeber hinficht unangetaftet, fo baß die Idee einer spätern Trennung bieser Zufate gang wegfällt. Die Schrift ift jene sorgfältige schone fette ectige Minustel, aus welcher sich die Frakturschrift später entwickelte. Ich sehe fie unbebingt in den Anfang des 14. Jahrhunderts, und wer bie Banbschrift sah, stimmte fogleich in bies Urtheil ein. Dag biefe Banbichrift jugleich die bei der Rebaction zuerst niedergeschriebene fei, will ich, weil es überhaupt unmöglich ift, nicht geradezu aussprechen; wollte ich es, man wurde mich nicht wiberlegen können. Jeboch glaube ich es. Denn bag gerabe dieser Cober im Gerichte felbst für die Entscheidungen vorgelegen habe, geht aus seiner Einrichtung hervor, und in fofern tann man wenigstens befinitiv behaupten: et enthalte ben reinen authentischen Originaltert. eben so wie in dem im ersten Hefte Dieses Jahrgangs mitgetheilten Cober ber Statuten ber Gilbe ber Raufleute,

sind Blatter leer gelassen, und diese mit gelegentlichen Busähen und Erläuterungen gefüllt. Dies geschah mit im Gerichte, und für das Gericht. Bei Mitthellungen bes Tertes an andere Orte sielen diese weg. Ich sehr nun überhaupt keinen Grund, warum man in Goslav im Berggerichte selbst eben zur Deposition jener Insake, die, wie der Augenschein ergiebt, wichtig genng waren um eben so sorgfattig bewahrt zu werden, wie das Original des Tertes selbst, ein anderes schlechteres Exemplar aus gesucht haben sollte. Von der außerstem Goryfatt der Schrift, die sich in der Art noch dei keinem andern Seder gefunden hat, eben weil diese nur Abschriften waren, will ich hier nicht einmal reden.

Den Text habe ich getreu ohne jede Unberung auch in der Interpunktion wiedergegeben. Es war zuerst meine Absicht, die Barianten der Leibnissschen Ausgabe mit abdrucken zu lassen; allein ich stand bald hievon ab; rechnet man die nur sprachlichen oder dialektischen Versschiedenheiten hinzu, so würde sich die Jahl der lectionum varietates leicht auf 1500 und mehr belaufen. Warum aber einen besseren Text mit schlechten Varianten entsstellen? Ich habe mich desbald darauf beschränkt, die und da zuweilen auf Abweichungen hinzuweisen. Erst jest wird auch unser Text einen willkommenen Veitrag zu

<sup>2)</sup> Die einzige Flüchtigkeit in unserm Cober ist die, das die Paragraph = Jahlen in dem Register, jedoch nur an wenigen Orten, nicht mit denen des Textes stimmen. Dies rührt davon her, daß das Register erst vollständig geschrieben, und dann erst mit rother Dinte die Zahlen zugesügt wurden. Dies geschah ein wenig zu mechanisch. So ist z. B. 205 und 206 des Reg. 210 u. 211 des Textes.

ven niederfächstschen Sprachproben des 14. Jahrhunderts tiefernt; obgleich man dasselbe schon von dem Leibnit'schen gerühmt hat, so ist dies wohl mit Unrecht geschehen. Denn es sind wenige Worte, welche nicht, wenigstens in dialektischer Hinsicht, eine formliche Verunstaltung erlitten haben.

Doch eine Hauptsache wird immer die Frage über bas Alter der gestarschen Berggesehe bleiben. Auch wir wollen unser Scherstein zur Erledigung derselben beitragen. Es ist unnöthig, hier nochmals Alles das zu wiederholen, was von Leibnig, Patter, Bruns, Kinderling und A. darüber gesagt ist. Man sindet die Hauptsachen bereits zusammengestellt im hercynischen Archiv, p. 186 sq. in eines Abhandlung des Zehntens Meper in Goslar, auf die im Allgemeinen hier verwiesen sein soll.

Ein rammelsbergsches Bergrecht von 1186, von dem oft gesprochen ist, scheint immer mehr unter die Fabulosa zu entschwinden; wir sind genothigt, uns nur auf ein Gewohnheitsrecht aus jener Zeit zu beschränken.

Leibnis 3) fand in. dem gedachten wolfenbüttelschen Erder: die Jahrszahl 1306 angegeben; er glaubt, was die Affassung der Gesetse angeht, diese Zahl sei falsch und (vielleicht nur eben deshalb) von späterer Hand zugeschrieben. Er meint einmal, die Sprache verrathe ein jüngeres Alter, namentlich das 15. Jahrhundert. Diesem möchte nun wohl durchaus widersprochen werden müssen, und man braucht sich deshalb nicht erst auf Kinderling's Gesch. d. niedersächs. Sprache zu berusen. Jede Vergleichung mit

<sup>3)</sup> cf. SS. Tom. III. Introductio p. 18 u. 19.

Urkunden aus dem 14. Jahrhundert widerlegt jenen Ausspruch. Wichtiger ist ein andrer Grund. Lädnit sand nämlich, daß die Berggesetze dann versast sein müsten; als der Bergzehnte vom Rammelsberge mit dem Sezrichte dem Nath zu Goslar von den Herzogen zu Braumsschweig verkauft war. Dies ginge aus dem Artikel 1344) hervor: De lutteken richte scal me bliven laten die alsodanem rechte alse de weren er se de Radkoste. Hier fand sich nun im wolsendätteler. Edder die Bemerkung: dieser Zehnte sei 1356 an Goslar von denen v. Gowisch (nicht Gewisch wie dei Leidnits), welche ihn pfandsweise von den Herzogen von Braunschweig hatten, verkauft 5). Also müsten natürlich die Bergzgesese jünger als 1356 sein.

Dieser Punkt bedarf einer genauen Erörterung-Meyer in seinen bergrechtlichen Beobachtungen, 5. Abs handl. p. 236, weiset zwar nach, daß jener halbe Zehnten mit dem Gerichte wahrscheinlich schon vor 1318 von den Eltern der Herzöge Ernst d. Alt. und Albrecht versetzt sei. Allein jenes Diplom von 1359, was er wohl nicht beachtet hat, scheint, mir wenigstens, ganz klar auszusprechen, daß erst jetzt die Erwerbung Goslar's von venen v. Gowisch erfolgte. In soweit hatten die, welche diesen Umstand für eine spätere Absassung der goblarschen: Berggesetz genommen haben, vollkommen Recht; sie haben: es aber nicht in der Hauptsache.

<sup>4)</sup> Wobet ver spätere Zusatz unseres Textes zu allerlei Ber= muthungen Anlaß giebt.

<sup>5)</sup> Ein Diplom beswegen, jedoch von 1359, sindet sich im hercyn. Archiv pag. 423, baher scheint jene Zahl bei Leibnit gleichfalls der Correctur zu bedürfen.

Der 6. 134., auf ben fie sich berufen, sagt: De Mitteten richte 2c., b. h. offenbar: Die kleinen Gerichte, und nicht bat luttete richte, bas kleine Gericht. Wenn alfe jener S. überhaupt authentifch ift, - und fo viel ich weiß, hat Niemand baran gezweifelt, - so muß man zugeftehn, daß ber Rath mehrere kleine Gerichte ge-Kauft habe. Leibnig, ba er Nachricht von einem 1359 getauften kleinen Gerichte fand, setz bies ohne weiteres für alle, und bies ift ihm ohne Prufung des g. 132. von Allen bis auf Goschen, in seiner Ausgabe bes gos= tarfchen Stabtrechtes, nachgesprochen. Die Geschichte ber Bergwerksverfassung zu Goslar von 1200-1511 beweist, daß es burch brei Jahrhunderte das stete Streben ber Stadt war, alle einzelnen Pertinenzien mit den bazu ge= borenben Gerechtsamen, namentlich Gerichten, sowohl in Beziehung auf Gruben als der zu deren Betriebe so nothigen Walber burch Kauf an sich zu bringen. Wie viele Meine Gerichte, Dinge, namentlich Forftbinge, mußten bei biefem Pandel in Betracht gekommen sein, — alle waren luttete richte, und ihrer wird fo wenig in ben Bergguseten namentlich erwähnt, als bes Zehntgerichtes, was man für ein solches annimmt. Aber auch namhaft kommt ein feldes anderes kleines Gericht in ben Berggeseten Das eigentliche Berggericht nämlich (bas große Gericht) war auf bem Rammelsberge felbst unter bem Vorfite bes Bergmeisters; ich verweise nur auf die Art. 2. und 131. Mun aber ward noch ein anderes Gericht, gleichfalls allein für Bergangelegenheiten, aber nur für gewiffe 3wecke in ber Stadt felbst »vor bem Dunfter« gehalten (Art. 114. und 115.) und bieses und andere

Heine Gerichte für solche anzunehmen ., welche ber g. 134. andeutet, hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich, als fie -alle vor bem 1359 gekauften Zehntgericht verschwinden zu lassen, weil sich hierüber gerade eine specielle Urkunde erhalten hat. Denn das Zehntgericht war schon ein bedeutendes, wichtiges; und wenn man will, so kann man den Umftand, daß seiner in den Berggefeten nicht er= wähnt wird, sondern daß vielmehr hier noch alles auf die alten, ursprünglichen Behntverhaltnisse hinzuweisen scheint, mit Recht als Grund ber Behauptung benuten: Die Berggesete muffen eber abgefaßt sein, als ber Bergzehnten mit bem Gerichte in die Haude ber Stadt Goelar gelangte. Die Sache mag sich aber verhalten wie sie will, so viel ist gewiß, jenes Diploin von 1359 kann nur den Beweis führen, bag in biefem Jahre gleich falls ein Beines Gericht von Goslar erkauft sei; bet §. 134. der Berggesetz beweift abet eben fo beutlich, daß nicht ein, sondern mehrere fleine Gerichte in ben Bereich ber Untersuchung zu ziehen feien, woffen in ben Gerichten vor bem Munfter und ouer beme water sich sogleich ein Beleg findet. Beide Data schließen baber bie Annahme nicht aus, bag bie Berggesete im Anfange bes 14. Jahrhunderts abgefaßt feien, fandem bestätigen sie vielmehr.

Diese Zeit wird um so gewisser aus dem, was wir Reues über diesen Punkt mitgutheilen im Stande sind.

<sup>6)</sup> So kommt in bem, im vorigen Hefte pag. 45. mitges theilten ungebruckten Diplome von 1290 noch ein anderes »ghesrichte ouer beme water« vor, was gleichfalls die Bürger an sich gebracht hatten.

Schon im vorigen Defte: warb auf bie Stelle eines un= gebruckten Diploms von 1290 aufmerksam gemacht, 7) welche lautete: Vortmer alsoban recht, alse be woltlube. vnn berchlude hedbet. schullet se onder sek suluen irschichten vnn schicken na oren behagen. Man muß hiebei die Geschichte jener Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Alle Glassen und Stande waren dazumal in Goslar in Unruhe, eben der weniger scharfen Begränzung ihrer Rechte wegen. Gewohnheiten hatten sich aus altern Beiten herhbergezogen, und tummerlich eine zweifelhafte Ruhe aufrecht erhalten. Jest aber brach bas alte morsche Gebäube, und allenthalben gab es zu beffern, allenthalben ward verglichen und fogleich sicher mit Brief und Siegel bas Gewonnene befestigt. Über bie Thatigkeit bes Grafen Otto von Anhalt, als kaiferlichen geschwornen Friedens= richter, ber in jener Beit alle Banbe voll zu thun hatte, tann bas goslarsche Archiv noch manche Belege mitthei= len. Jene Zeit mußte: auch bie allgemeine, jene Vorschrift des Diploms von 1290 die besondere Weranlassung geben zur Abfaffung fpecieller Berggefete; und ber festen Conftituirung ber Rechte aller bei bem Bergbau beschäftigten Personen.

Allein einen eben so wichtigen Beitrag für Aus= mittelung des Alters unserer Gesetze geben die hier mit abgedruckten interessanten Zusätze. Ohne allen Zweisel sind die Berggesetze zu einer Zeit entworfen, als des Reiches Boigt noch unmittelbar und personlich die ihm von Hütten zukommenden Abgaben, — die Boigtei= gelder — bei den Bergwerken, bestehend im Schlagschatz

<sup>7)</sup> Vaterl. Archiv. Jahrg. 1840. pag. 44 u. folg.

und Rupferzoll, in Empfang nahm. Die Artikel 168. und 169. beweisen bies burchaus. Mit folden Reiche-. vogteigelbern wusben zu verschiebenen Thoilen schon seit bem 13. Jahrhunderte mehrere gräfliche und abliche gamilien beliehen, und es war bas Streben ber Stadt Goslar, diese Theile kauflich an sich zu bringen "). Auf die Bergvogteigelber kommt es uns hier vorzüglich an, und biefe nahm 1310 fcon tein taiferlicher Bogt mehr auf, fonbern, laut ben Registern, bereits die Stadt Goslar. Wir machen hier auf ben letten Zusat unsere Cober besbuders aufmerksam: Dat hir na geschreuen is. des vant me enn old Regifter to ber tib bat geschreuen mas anno dni, Mille. CCC o X o ber me in tokamenben tiden vt proren mach. wur van dat voghebige ghetb hergetomen is. Anno dni. M. CCC. X. Herze be Barum erat Disse benomenden hutten bleuen bissen Abvocatus. heischat schuldich zc. zc. Dieser Schlagschatz bitbete aber gerade jene Bogteigelber. Ich mußte mich fehr ieren, wenn nicht folgendes Sachverhaltniß: babei eriftirte: Im Jahr 1310 erwarb Goslar jene bon Bergwerten abfaltenden kaiferlichen Wogteigelber; Berze von Barum war damals ber lette Bogt, ber fie Ramens bes Kaffers wird für ihn erhoben hatte. Ale fein Amt aufhörte, übergab. naturlich auch sein Restantenverzeichniß, und biefes ging in die goslarschen Register mit über und ist aus diesen in unfern Coder gegen Ende bes 14. Jahrhunderts mit ben übrigen Motizen über Bergbau mit eingetragen.

<sup>8)</sup> Hartmann De jure austregarum Goslariensium.

Aus diesen beiden bisher unbekannten Daten ließe sich also mit ziemlicher Gewisheit das Resultat gewinnen: Die goslarschen Berggesehe sind in der vorliegenden Form wischen 1290 und 1310 abgefaßt.

Nur noch einen Punkt, ber gleichfalls bei unserer Untersuchung in Betracht kommt, zu besprechen, lohnt ber Dube. Man hat gefagt, die goslarschen Berggesche muffen nach bem Stadtrechte entstanden fein, benn im 9. 34. heißt es: Ban erue van morgengaue vnn van liftucht. van gherade herwede vnn vormundeschopp na bober hant en scriue et hir nicht, wenne in der stat boke gefcreuen is. alfo scal man bat holben. Es tame also Alles barauf an, genau zu bestimmen, wann bas gestarsche Stadtrecht abgefaßt fei. Gofchen in feiner letten Ausgabe beffelben ") widmet biefem Puntte keineswegs bie nothige Aufmerksamteit, vielmehr bienen ihm allein nur bie oben besprochenen Punkte in den Berggeseten bazu, aus biefen zu beweisen: daß bas Stabtbuch furg vor ihnen ober mit ihnen 1359 abgefaßt fein muffe 16). Statt das wir alfo bei bem Stadtrechte Troft finden, steht bie Sache vielmehr so, bag bas Alter beffelben noch viel unficherer ift, und vielmehr mit bem unserer Berggesete feigt und fallt, benn nur aus biefen leitet jenes feine gewiffeften Beweise ab, nicht umgefehrt.

<sup>9)</sup> Die goslarschen Statuten, herausgegeben von Dr. Otto Göschen. Berlin 1840.

<sup>10)</sup> Ich bemerke nur kurz, daß bei diesem Beweise sich eine Ungenauigkeit eingeschlichen hat. Borrede VI. Note 2. ist die Berufung auf Leibnis SS. III. 545. Art. 34. zu versändern in Art. 134.

Eine specielle namentliche Perweisung auf bas goslariche bekannte Stabtrecht kommt in ben Berggefeten nirgend vor, benn jener. Artikel 34., ber ein ftat bot etwähnt, bafür zu nehmen, mag eine große Wahrscheinlichkeit haben, eine Gewißheit aber entspringt baraus nicht. Noch vor Rehigirung des Stadtrechtes, so wie es jest vor uns liegt, wird man ohne Zweifel niedergeschriebene und gesammelte Gewohnheiten, Entscheidungen in einzelnen Rechtsmaterien u. f. w. gehabt haben, die in die neue Abfassung mit als Hauptquelle berselben übergingen. Abnlichkeiten im Ausbruck und in rechtlichen Beziehungen bie fich in ben goslarschen Berggeseten und Stabtrechten porfinden 11). können auf hundertjährigem Gewohnheits recht beruhen 12); ihr Grund entsteht teineswege erft aus ben Worten und aus ber Form ber letten Aufzeichnung. Daber brauchte stat bot nicht gerade die lette Redaction bes Stabtrechts zu fein, wie wir fie jest kennen, um so weniger, ba verschiebene Stabtbucher, beren Inhalt bekannt gemacht ist, oft mehr und gang andere Dinge enthalten, als gerade ein Stadtrecht, obgleich es allerdings wiederum sehr häufig vorkommt, daß gerade das lettere mit jenem Ausbrucke bezeichnet ift. Also wenn Goschen bestimmte: bas je bige Stabtrecht von Goslar sei gegen. 1359 abgefaßt, so tann hieraus, vermöge bes Urt. 34. ber Berggesete, burchaus tein Prajubig fur biese entstehen, daß fie von eben bem Sahre herrühren mußten, und nicht

<sup>11)</sup> Bergl. Leibnit Worrebe zu beiben. SS. T. III.

<sup>12)</sup> So wie ganz gewiß die früheren kaiserlichen Privilegia, namentlich das große von Friedrich II. von 1219 Quelle str. Beide waren.

älter sein könnten, um so weniger, wenn der sofortige Augenschein ergiebt, daß die Bestimmung des Jahres 1359 für das Stadtrecht gar nichts für sich hat; Göschen sührt selbst, — um nur eines Umstandes zu erwähnen, — den gedruckten Revers des Rathes von Altenburg vom 1. Mai 1354 an, worin derselbe sich zum goslarschen Recht bekennt und es beizubehalten verspricht 13). Also mußte ein Buch darüber mitgetheilt, und schon lange vor diesem Jahre abgefaßt und berühmt geworden sein.

Doch wir konnen auf biefen Punkt, der uns jest ferner liegt, nicht eingeben, und kommen nur wieder auf unsern schon oben aufgestellten Sat zurud, bag bas goslarsche Stadtrecht seine besten Beweise für sein Alter aus ben Berggeseten zu entnehmen habe, und daß die für biefe aus neuen Grunden gefundene Entstehungszeit auch für jenes anzunehmen sei. Der innige Busammenhang beiber Rechte ist niemals geläugnet; die Nothwendigkeit der Abfassung war in den goslarschen Berhältnissen dieselbe seit dem Jahre 1290. Unsere Mittheilun= gen im 1. Hefte haben gezeigt, was in diesem Jahre für Berg = und Balb = Leute, für die neue Einrichtung der Gilben, befonders aber beren vorzüglichste, die Raufleute, geschah; alle biese Stande erhielten eine neue Einrichtung und eine neue Stellung. Nur allein hiedurch erft wird die Bebeutung bes Eingangs flar, ber sich vor ber vorzüglichsten handschrift bes goslarschen Stabtrechtes (im Besit bes herrn Geh. Juftig = Rathe Bergmann hieselbst) findet: De rab' ber stat Goslere is to Rabe ghemorden

<sup>13)</sup> Goschen 1. c. Borrebe p. VII. Rote 2.

mit endrechtigher vulbort der koplude vnde der wolt=
werchten unde des ghelben der sutuen stat.
bat se er Recht ist dit boch willet bringhen. vppe dat
it deste redelekere si. mallikem na rechte to to vorschedene.
Wir glauben, daß es eine politische Nothwendigkeit gewes
sen sei, in demselben Augenblicke auch das neue Stadts
recht auszuarbeiten, wo eine neue Ordnung in die Stas
tuten der Kausseute gebracht wurde, und namentlich die
Berg = und Wald = Leute die Erlaubniß erhielten, sich ihr
eignes Recht nach ihrem Behagen sestzustellen, d. h. gleich
nach 1290.

Somit kamen wir zum Schluß noch auf das von neuerer Hand über der wolfenbutteler Handschrift verzeichnete Jahr 1306 zuruck. Wir haben kein historisches Datum ermitteln können, was speciell die ses Jahr verzlangte, allein der Schreiber muß doch einen Grund seiner Bestimmung gehabt haben, und wir dürfen ihm den einer historischen Tradition durchaus nicht absprechen. Ich sehe jetz überall keinen Grund, an der Richtigkeit derselben zu zweiseln, da die letzte Untersuchung hoffentlich ergeben haben wird, wie ein zwischen 1290 und 1310 fallendes Jahr als das allein richtige anzunehmen sei.

Noch eine verdienstliche Arbeit wurde die Vergleischung der goslarschen mit den übrigen bekannten Bergsgesehen sein, welche Wagner in seinem Corpus jurismetallici mittheilt. Sie hatte nicht allein ein rechtliches, sondern auch ein historisches Interesse, indem sich aus der Gleichheit solcher Rechte wiederum auf den Umkreis schliessen ließe, innerhalb dessen sich goslarscher Bergbau über-

haupt verbreitet hat. Doch wir muffen eine solche Untersuchung vorerst Andern überlassen.

Der Abdruck jener hinter dem Bergrechte stehenden Specialien, welche sich auf den Bergbau, die Anzahl der Gruben u. s. w. beziehen, wird hoffentlich keine Entschuls digung bedürfen, vielmehr Dank verdienen.

Schließlich nur noch die Bemerkung, daß ich das Wortchen » vn « nicht wie es in der Regel geschieht, mit vnde, sondern mit vnn ausgelost habe; nicht etwa aus einem diplomatischen Grunde, sondern weil mir letteres, obgleich man vnde fast immer, vnn nur sehr wenig sindet, die reine niedersächsische Form schien. Jede Sprache hat Wörter, wo der lange Schriftgebrauch die gewöhnliche Form, wie man sie täglich sprechen hört, auf eine Weise tyrannisirt, daß nicht einmal ein Grund das für angegeben werden kann, und eine solche Bewandtniß scheint es mir mit dem vnde statt vnn zu haben. Denn daß letteres keine neue, sondern auch schon eine mittels alterliche Form sei, dafür können genug Zeugnisse beis gebracht werden.

<sup>1.</sup> Van deme Richtere vnn von finen gerichte.

<sup>2.</sup> Ban Richtes tiben.

<sup>4.</sup> Wan men vorbeben mach eber nicht.

<sup>5.</sup> Wanne howertid si.

<sup>6.</sup> Ban vorbebene vor ben berchmester.

<sup>7.</sup> Wan de Berchmester dar nicht en is vnn we na prime eder na homertid vor boden wert.

- 8. We Richtes warbet vnn de berchmester bar nicht en is.
- 9. We scult bekant to der ersten. to der anderen. eder to der bridden clage.
- 10. Ban ber Teghet bant.
- 11. Wert en vore boden vnn en kumpt nicht.
- 12. Wu me mebinge eder eghen an kameren eber belen bwinget.
- 13. Van dwancten an wagenen an kernen. eber an kameren. We besses nicht en heft.
- 14. We der vorbedinge versakede.
- 15. Von der vorkameren. Wur me vorbeden mach eber nicht.
- 16. Ban fcult ber bribben clage.
- 17. Ban betalinge na breuolder clage.
- 18. Ban beclaghinge in ber fabt. vp bem berge.
- 19. Wur de Bergmester enen Richter vor set fat.
- 20. Weme me del in den weren ansprict.
- 21. Den weren vor to bringende.
- 22. Wu en fin eghen beholt.
- 23. Van eghens ansprake ane vulherdinge.
- 24. Ban bewisinge webber ansprake.
- 25. Eghen to vordernde enen buten landes.
- 26. Lenscap vnn eghen to winnenbe.
- 27. Ban beholdene eghen binnen iare vnn bage.
- 28. Eghen to beholbene bat wuste lit.
- 29. We bewisinge mit sinem lenheren don wel. Bur echt not enem bewisinge benimpt.
- 30. Ban beswaringe bel mit toft.
- 31. We enen weren but vnn nicht en bringet.

#### 270 XVII. Die goblarschen Berggesete

- 32, Ban befettinge vp bem berge.
- 33. Wat eruelos uersteruet.
- 34. Ban gerabe van eruen.
- 35. Umme ware to bonbe.
- 36. De mare bept.
- 37. Wu me enen waghen verbeben scal.
- 38. We ben waghen verbeben mach.
- 39. Wu me keruen verbeben scat.
- 40. We antworben wel vor maghen eber vor keruen.
  - 41. Bu me vppe be teghetbant fitten fcal.
  - 42. Vor wu vele verbobenes en antworben mach.
  - 43. We antworde but vor waghen eber keruen. vnn bes nicht en beyt.
  - 44. We vp de teghetbank ghept vnn wedder bar van ane willen.
  - 45. Wu me twevolt verbobenen fteen laben mach.
  - 46. Wu en verboden maghen eber kerue los wert.
  - 47. Bu me be verbobenen keruen liggen fet.
- 48. De antworbe mit enen anberen vulbringet.
- 49. Wur me keruen verbut bar nen werk ouer en is.
- 50. We bar antworbe vore nemen mach.
- 51. Van dem wagene eder keruen dar nement vor antworden en wel.
- 52. Ban retenscap toft eber bele.
- 53. Betennen eber versaten eber lebbigheit mit tughen.
- 54. Van dem werkpleghere de er des berges scriuer mas.
- 55. Ban waterpenninge vnn hower koft.
- 56. Wu be vronebode eder de scriuer mas. sine scult bringet.
- 57. Wat des berges scriuer mit seinem rechte beholt.

- 58. Wu en werkpleger eber ein ander man twengebe bel bwinget.
- 59. Wu me leddige bel bewilen beswaret let.
- 60. Manne tughe not is eber nicht.
- 61. Ban verftolenem ftene.
- 62. Wu me verstolenen sten holt.
- 63. Unrechten brang dwinget me alsus webber.
- 64. Sus ghift me vppe afbuwede bel.
- 65. Wu me vppe bel geuen mach.
- 66. We bat bon moge.
- 67. Ban ber twischettinge.
  - 68. Ban bes werkpleghers wife vnn rechte.
  - 69. Bu me redinge don mach ane ben berchmefter.
  - 70. Wat de berchmester nimt wan he vppe del ghift.
  - 71. To welker redinge de kost twischettich wert.
  - 72. Mit wem wischettichent betughet wert.
  - 73. Wu be hobere besakebe kost betughet.
  - 74. Wu me kost vppe dat noweste beholt.
  - 75. Eb stadinge kost vppe del to beholdene.
  - 76. Unfcult mach me nemen ane tughe.
  - 77. Mit weme en kost oppe bel betughet.
  - 78. Wan me bouen enes gebodenen ed tughen mach.
  - 79. Belte tib vnn wu enem tughe helpet.
  - 80. Sus fricht en be werkpleger mas fine scult.
  - 81. We last oppe del ghift dwinget erst fine kost.
  - 82. Wat malk in siner grouen don mach.
  - 83. We vreueliken in des anderen grouen brict.
  - 84. Wu me ber broslaghenen groue mate af vind.
  - 85. Wu me enne borslach to werken mach.
  - 86. Wu lange bat bot der vnlust waret.

- 87. Men darf nicht meten dar der mate nicht gebeden en is.
- 88. Wu en de grouen vnn de in der grouen sint verantwordet.
- 89. We vnn wu me vnlust verbut to enen borslage.
- 90. We bes vurhobers bot nicht en hold.
- 91. Wu me ber mate von den berchmestere bibbet. -
- 92. We vnn mit wene me be mate beben' fcal.
- 93. We alsufte mate versumt.
- 94. Welker grouen onder twen me erst meten scal.
- 95. Wur be berchmester mate verseggen mach.
- 96. Eber nicht verseggen en mach.
- 97. Bi weme vnn weme be berchmester mate orlouet.
- 98. De be tegheben mate vp nemen sculle.
- 99. Dei vurhobers arbent vnn lon.
- 100. Wan de vroneboden arbepben scullen.
- 101. Wat be vroneboben recht fi.
- 102. Welke tid me be mate beghinnen scal.
- 103. Wu malk sine grouen weren mach.
- 104. Der vroneboden bot scal me holden.
- 105. Wu lange des vorhobers bot waret.
- 106. Wur dat der vnlust bot gebroten wert.
- 107. Bouen der proneboden claghe volghet nen unscult.
- 108. We scaben neme bar me borflach werebe.
- 109. Wu lange me ene grouen weren mach.
- 110. We dem anderen wege eder hengelke to breke.
- . 111. We fet suffer bat nicht entsculdigen en mach.
  - 112. Welke tid me brant anstikt. vnn wedder vt. dept.
  - 113. Wu me enen vor bat munster labet.
  - 114. Wur vmme me enen al vor dat munster laden mach.

- 115. Welke tib me dar richtes worden scal.
- 116. We ben anderen in finer grouen vint.
- 117. Amme anwerbeghinge in den betchklederen.
- 118. Wu me set veste ledight vnn wat en berdyverbing si.
- 119. Wu me mit borge vefte ledighet.
- 120. Wat dem berchmefter von iowelker veste bore.
- 121. Enerlenge webbe betalet vele berchmestere.
- 122. Wu de berchmester wedde irweruet.
- 123. Wanne de sesman ane ben berchmester enen borgher eber ledighet.
- 124. Wur vnn wur vmme me enen mit beste hindert vp dem berge.
- 125. Wur me ber sesman vervefteben man hinderen mach.
- 126. De vmme webberstreuichent veruestet wert.
- 127. Wur de verueftebe vrebe hebbe eber nicht.
- 128. Wu me be watervorere tuchtighet.
- 129. We vmme mer vredebrake vervestet is.
- 130. Wur de vervestet is in der stad vrede op dem berge hebbe.
- 131. Wat me webbe tighen ben. de bor'den berchmester dat richte sit.
- 132. Wat malk webbet ib si van clage eber van vefte.
- 133. Dre sunderlike capitel von den ouerhorigen.
- 134. Ban den lutteken richten. von erue vnn munte.
- 135. Wes de bodel nicht bon en mach.
- 136. Leddinghinge der veste vmme kost eber vm penninge.
- 137. Men beholt in ber weren bel mit bem eibe.
- 138. De beholt me buscap mit eben in ben weren.
- 139. Lenfcap ener grouen verbut andere baromme.
- 140. Welke grouen en hower miben fcal.

## 274 XVII. Die goslarschen Berggesete

- 141. Wu lange Enscap ener grouen-enime andere hinbert.
- 142. Wat vor ben sesmannen willekort wert.
- 143. Ban gemare ber medinge.
- 144. De ben sesmannen webberftreuich is.
- 145. De vurhobers vroneboben ammecht verwengert.
- 146. Wu be fesman fcullt geenet werben.
- 147. Mit weme vmme nyge stuke sprict. vnn wu de sessman de waterpenninge hoghet. vnde ok von weds derstreue wedder gemene nut.
- 148. Wat de driftere to rechte holden scal.
- 149. Des bly me erst brift.
- 150. Mat be briuer sweren scal.
- 151. We wat verwillekoret in ber brifbutten.
- 152. Wat de drifhere verbeden mach in der hutten.
- 153. Wat de driffere mit sinem ebe beholt.
- 154. De verboben gub bt ber brifhutten bringt.
- 155. De arbeben moghe von bes anderen wegen.
- 156. Wu de brifhere of scult vorberet.
- 157. Ban hutten medinge.
- 158. Wat rebegut si to ber hutten gheheten.
- 159. Wat vp der hutten blift.
- 160. Der hutten brufinge.
- 161. Mit ebe me hutten medinge beholt.
- 162. Wu lange bat waret.
- 163. Wur omme me be hutten panben mach.
- 164. Wat de vohget beholden mach vp de hutten.
- 165. Wane be voghet panden mach eber nicht.
- 166. Unbeswarede hutten scullet unbeswart bliuen.
- 167. We to vnrechte in der hutten pandet worbe.

- 168. Wu me lotpenninge krighen scal van dar mede vif capitele von den lotpenningen.
- 169. Wu me pandet enen de von ener hutten vp de anderen thut.
- 170. Beteringe ber hutten vnn wat flitende tome fi.
- 171. We brothaftich wert vp der hutten.
- 172. Ban vorwist vne wat vorwist fL
- 173. We dem andern vmme scaden to sprict.
- 174. Man en bem anderen entghent mit finem rechte.
- 175. Ban ben echte vorst bingen.
- 176. Nan deme vorstere.
- 177. Welker orbel me nicht entscheben en kan.
- 178. Ban kost vppe howhaftigen berchwerk.
- 179. Eghen bringt eghen. des en bept nicht leenscap.
- 180. Ban enes berghes mate vnn ber grouen.
- 181. Weme de werpe vnn der techen buw hort.
- 182. Weme de waghen in deme holte vmme stort.
- 183. Der hutten recht de sleiscat ghift.
- 184. We of de woltlude beschermen scal.
- 185. We penninge vp arbept nomt.
- 186. Ban mntinge vppe ber were.
- 187. Ban arbept ber vestinge.
- 188. Wur nen gerichte ouer en ghent.
- 189. We bel buwen wel be fcal fus don.
- 190. We vmme twygerlepe bel lotzet.
- 191. Des vroneknechtes ammecht vnn recht.
- 192. Des vurhobers ammecht.
- 193. Des scriuers ammecht.
- 194. Des vronebonen ammecht.
- 195. Der vroneboden mate to ener grouen.

- 196. We bem anberen fine teche vervult.
- 197. Wes en groue de anderen lost.
- 198. We vmme vreuel besculdighet wert.
- 199. Wu me vures scaden verkundigen scal.
- 200. Van willekore von breuen vor beme berchmester.
- 201. Welfer scult be berch vryet eber nicht.
- 202. Van kost to beholdene vnn to kryghene mit rechte.
- 203. Icht hobere eber mestere enen nicht wolden betug= hen helpen sine kost.
- 204. Ban kost be sek to samede boren mochte von delen bar men rekenscap von geeschet vnn dan hedde.
- 205. Van hoppenbergen vnn broken de sek bar to tragen mochten.
- 206. We wat verkofte eber er en wech voren lete van ener hutten. (Der letzte hat keine Zahl mehr, ist jedoch von berselben Hand geschrieben).
- I. De Richter bes Rammesberges. de of wol het en Berchmester. de scal to rechte sin echt geboren. unn vulkomen an sinen rechte. also dat he nerghen sin recht verwarcht eder verloren en hebbe mit duue eder mit roue. eder mit anderer openbarer bosheit. des nom one ouer gan moghe.

De Richter scal to rechte sin gelic Richter unn recht richter allen lüben.

Ok scal he ber ordele van sek vraghen twisschen twyger tude reden. vnn welkes ordels erst gevraghet wert. dat scal me erst vinden.

II. De Clocke dar me prim unn nachsang mede to vrankenberge deghelues pleghet to ludende. de kundigt vns dat richte vp deme Rammesberge to hegende vnn ok to latende. vnde kundight vns ok ander ding alse me hir na in dessem boke bescreuen vint.

Er men dar prim lut so en mach nemend ben andern vor den berchmester beden to gande vmme scult de en dem anderen sculdich is.

Wanne men dar ') erst nachsang lut. so en mach nemend den anderen vmme scult des dages mer vor den berchmester beden.

III. Alle sonauende na howertid en mach nemend den anderen vmme scult de en dem anderen sculdich is vor den berchmester beden. vnn ok also sulues des sons dages den dach al.

In allen apostolen auenden na hower tid vnn in allen apostolen daghen io den ganten dach en mach nemend den anderen vor den berchmester beden vmme scult de en den anderen sculbich is.

Des sunauendes vnn of des hilgen auendes twisschen prime to vranckenberge vnn twischen howertid. mach en wol den anderen vor den berchmester beden to gande. vmme scult de en den anderen sculdich is. na howertid mach en des nicht don. men en hebbes sek verwillekort.

De wife ib bunde tib is en mach nemend klagen.

Alse dicke alse id woldvire is des auendes na hoswertid. vnn den hilgen dach al en mach en den anderen vor den berchmester nicht beden vmme scult de en den anderen sculdich is.

<sup>1)</sup> Leibnig: ben anberen.

IV. Wanne men sut de howere in dem velde gan to velde gan to berge word na homissen vnn vor mids dendagen. also dat se ore kumpane losen willen alse en wonhept is in der grouen vnn dar to arbepde gan willeufo is it howertid.

Wanne nene howere to berge en gat. so scal me de howertid dar by prouen. wanne to sente mathiese to dem munstere vt gesungen is vor middemdage. vnn dat munster to sloten is. so is it howertid.

V. We enen eder mer vor den berchmester wille besten. de scal erst den berchmester bidden. dat he enen eder mer wu vele he wel mote vor one beden to gande. vnn so scal ome dat de berchmester orlouen. so mach he one eder des dages beden to gande to gerichte vor den berchsmester.

Nemend en mach den anderen mit rechte to gerichte beden. he en hebbe den berchmester des suluen dages dar vmme beden so is he ome plichtich to antwordene.

We den anderen vor den berchmester but. vn dar des dages nicht vmme beden en heft. so en darf de voreboden is nicht antworden to dem male alse he vore boden is ane des berchmesters orlos.

VI. Wane de berchmester vp deme berge nicht en were we denne wolde enen to gerichte beden. de scal ene spilen nemen vn wupen in de teghet kameren. dat scal de kamere sin. dar de berchmestere sek vleghet to kledene. ann nemen dar enen oder twene to to tughe de dat sen dat he sus do. so mach he enen eder mehr, alse vele alse he sinem tughe benomet. vor den berchmester beden. vnn

fo is me ome plichtich to antwerdene to vullem 2) rechte. alse of he des berchmesters orlof suluen beden hedde.

We na prime vore boden wert. de scal antworden to hant eder to howertid vor dem berchmestere, en dept he des nicht. so volghet me ome mit rechte.

We na howertid voreboden wert. de scal antwerden to hant. eder wanne men nachtsang lut. en dept he des nicht. me volght ome mit rechte.

VII. Wert en vore boden van wardet he gerichtes vor der teghetbank to siner rechten tid. van en is de berchmester vp den berge nicht. so neme de de vore boden is. en spilen van krumme se. van werpe se in de teghetskameren eder da me den tegheden in stort. van neme des twene man to tughe. so blist he des tighen den berchmester ane schaden. auer he scal des anderen dages deme kleghere doch antworden vor den berchmestere. wanne de bergmester vp den berghe is. of me dat von ome esschet. id en si dat de klegher richtes 3) nich gewardt en hebbe to rechter tid. so si de sculdener der claghe leddich. so lange went men one echt mit rechte to antworde dwinge.

Alsus scal of en de den anderen vore boden heft don. vnn werpen ene krumme spilen in de kameren dar me den tegheden in stort. vnn neme des twene man to tughe dar to dat he gerichtes gewardet hebbe to rechter tid. so scal de berchmester dem kleghere des anderen das ges wan he vp den berch kumt rechtes helpen. icht he dat eschet vmme de claghe dar he de spilen in de teghet:

<sup>2) &</sup>amp; Meme. - 3) & rechtes.

kameren vinne geworpen heft. to wartekene dat he richtes gewardet hebbe.

VIII. We den anderen vor den berchmester geboden heft. kumpt de vor vnn bekant to der ersten claghe.
dem vint men de bekanden scult to betalende bi dren
dagen. vnn men en mach one vm de bekantnisse dewise
richtes vorder dwingen.

We den anderen sculdicht vmme scult de men ome sculdich is bekant he der scult to der anderen clage. men vint ome de bekanden scult to betalende di schinender sunnen. dar mot sek de kleghere to der tid an genoghen laten.

IX. We vmme scult beclagt wert. bekant he der scult to der dridden clage so vint me ome de scult to betalende altohant. so bidde de kleghere den berchmester dat he den beclageden man van gerichtes wegen hete deztalen alse dar to rechte vunden si. eder dede ome dat he ga sitten vp de teghetdank dat scal de richter dem beclageden manne heten. vnn de beclagede man scal dat don altohant. dept he des nicht. so mach men one vervesten.

We nicht ghept sitten vp de teghetbank wanne ed ome to rechte boden vnn gedelet is. den mach me to hant vervesten.

Shept en de vmme scult beclaghet is vp de teghets bank sitten to der tid alse et eme togedelet is to rechte. vnn et ome de berchmester geheten heft. de wile he dar sit. is he tighen den berchmester vnn tighen den klegher ane broke. wanne he auer von bennen 4) ghept ane orlof. vnn eit he betale. des he bekant :heft. so scal de berchmester berne kleghere rechtes helpen. welke tib he bat eschet. also bat me ienen vervefte. auer io bes bages. let me auer bat ouernechtich werben. so mot me ienen to gerichte laten laben. vmme bat he von ber teghetbank ghing.

X. Wert en vor ben berchmefter geboben vnn en kumpt he nicht vore. So bibbe be kleger, dat he ieneme mote ene kameren to neghelen. 5) eber sinen wagben. eder sine keruen 6) verbeben. Dat scal be berchmester or louen van rechte.

Wur en medinge 7) eber eghen heft an kameren eber an belen. bar mach me ome sine kameren toneghelen. eber sinen waghen eber sine keruen verbeben. vmme be scult bar he to gerichte vm geboben is. vnn nicht to antwerbe en quam.

Utso mach me of enem sinen waghen verbeben bar he sten vatet. den he gebinget vnn getoft heft.

XI. Weme sin waghen eber sin kerue 8) perboben wert, eber sin kameren togeneghelet wert. barum bat he nicht to gerichte en quam. de mach seck to antworde

<sup>4)</sup> L. van beme.

<sup>5)</sup> zunageln, — bie Arbeitskammer.

<sup>6)</sup> L. faren, eben so gleich nachher.
7) L. ehn dingh, ohne Sinn.

<sup>8)</sup> L. farne, fpater immer ferne, welches hier ein für alles mal bemerkt sein soll; namentlich bas lettere hat gar keinen Sinn. kerne (ohne Zweifel Körbe) war nicht allein das Transportmittel ber Erze aus, ben Gruben, fondern auch bas Maaß zugleich, wonach fe bezahlt und versteuert wurden. Somit ift alfo »Kerve verbieten a flar, es heißt soviel wie Jemand bie gange Arbeit legen. Dies beweiset flar ber §. 41.

beden. vor sinen waghen vnn vor sine keruen vor den berchmestere. vnn mach den berchmester bidden dat he mote sine kameren vpneghelen. he wille dar vor antwersden. dat scal ome de berchmester orlouen. me scal et auer deme kleghere witlic don aktohant. dat he moge antworsde warden to rechter tid.

XII. Wert en vor den berchmester geboden dene me nicht to rechte dwingen en mach mit waghene eder mit keruen noch mit kameren. wanne de enes vore doz den is. kumpt he nicht vore, so scal me one anderzwerne vnn dridderwerne vorededen, auer nicht des suluen daghes, vnn scal dat dem berchmester wiltie don. kumt he den ne nicht vore, so bidde de klegher den berchmester dat he mit ome ga. dar de si den he dryes voreladen hedde, vnn nicht to antworde komen si, vnn helpe ome rechtes, dat scal de berchmester don. Bringt me denne also den berchmester ouer one, so mot he to vullem rechte stan, eder me volget ome mit der veste.

Alsus mach he den berchmester ouer one bringen in allen steden wur he is vp dem berge. Alsus scal me dene to gerichte dwingen. deme men nene keruen. noch waghen verbeden en mach. noch nene kameren to neghelen en mach.

XIII. We besakede, dat he enes eder twyge nicht voredoden en were, de mochte sek des entsculdigen mit sinen ede, men en mochtes one °) verwinnen dat he der claghe 10) in richte stad bekant hedde.

XIV. Wur de vorscacht in der vorkameren nicht

<sup>2)</sup> L. epnen. — 10) L. bes.

en is. dat het doch wol en vorkamere. so se vnderscosten si.

Under enen werke vnn in ener kameren mach en den anderen vorebeden likerwis alse in enem gemenen weghe. ane de vorkameren. dar en mach des nicht sin.

Duer twene fulle 11) en mach en den anderen nicht vore beden dar en twenolt kamere is.

In ener dingsellers kameren. vnn ener berdreghers 12) kameren. vnn in ener tauernen. vnn in ener vorkameren. vnn in in ener vorkameren. vnn in iowelker dar en sin der eder sine kost inne sellet. en mach nement den anderen vorebeden.

Under dem werke mach me vorebeden, al selle me dar wol ber eder kost, auer in der vorkameren nicht.

Beneden dem waghenweghe de vnder der warpen neghest henghept. von der endelsten grouen an in dem osten. went an de endelsten grouen in dat westen. alse verte alse de werk wendet. de dar ouer gebuwet sint. vnde bouen dem waterweghe de dar henghept bouen den sudern schechten. von dem osternen went in dat westen. en mach nemend den anderen vorbeden.

Wur en bohelleck 13) is vp dem berge. Har me trendelt eder bohet vmme penninge eder vm ber. eder wurvmme dat st. we by deme spele is. eder mit deme spele is. dar en mach nemend den anderen vorebeden. dewile dat me dare spelet. eder de bohe clote. eder de

<sup>11)</sup> Säll, Thürschwelle.

<sup>12)</sup> Bierträger, Leibn. bebreger.

<sup>13)</sup> Wahrscheinlich eine Regelbahn, von Boßeln, welches ber niebersächsische Ansbruck für Regeln ist.

stene dar sopet dar me pleghet to spelende eder to trembelende.

XV. 14) We vmme scult beclaghet wert. vnn me one sculdighet. ed si de dridde claghe eder des gelic. des mach he sek entsculdigen mit sinen eide. et en si dat me one. des kunne verwinnen mit deme richtere vnn mit twen mannen volkomen an oren rechte.

XVI. Weiker claghe en bekant to der ersten. eber to der anderen. eber to der dridden, welker der claghe me vp one bringen mach. dar na delet me anne. vp welke tid he betalen sculle.

XVII. Uppe dem berge mach malk den anderen sculdigen vmme alle stude de in dat berchrecht vnn willestore horet. vnn dat in de drishutten trid. Auer sunders like stude sint, dar malk den andern mach vmme sculdigen beyde in der stad gerichte vnn ok op dem berge, dat is vmme kost von delen to den grouen, de malk mit dem anderen tosamene gerekent hest, vnn vmme kostscheld, dat en mit dem andern in kast gewesen hest vnn mit ome geghetten vnn gedrunken hest, vnn ok we hem andern vp dem berge sine kost eder sin der to borghe leghen hest, vnn dar to malk vmme sin verdende lon. Vordmer vmme tyne van delen eder cameren, vn pmme scult de en vor den anderen vtgegeuen hest so borghe, toge dar he vor one gesouet habbe.

XVIII. Wanne de berchmester wene wes to sculbeghende 15) heft. so mach he enem anderen dat gerichte be-

<sup>14)</sup> Bei Leibnit fehlt gang bie §.=3ahl.

<sup>15) &</sup>amp; sculbende, gerade das Gegentheil.

uelen. van dene to richtere setten. van wul vorderen sine clage alse recht si. we to der tid wedde verboret vor deme Richtere. dat boret deme suluen richtere. Wert of in desser wise en gewillekoret van gesat to richtere, wat me vor deme gesatten eder willekorden richtere sprict eder dept in richtes stad. des mach he getuch sin mit den dingluden de dar ouer hebben gesin. van welde me des versaten. dat he to den studen nicht to richtere gehat eder gewillekoret en were. So mochten twene dingman duktomen an oreme rechte mit oren eden dat wol ertughen. dat se darouer wesen hedden. van togeladet weren, dat ienne to der sake to richtere gesat van gewillekoret were. van se to dingsuden dar ouer gewesen hedden.

XIX. 16) Welk man del in weren heft de me om ansprict eder verbut. der del mach he wol vppe sinen wezen then vnn bringen dene vor to siner rechten tid.

XX. We vppe sinen weren thut, de scal one to rechte vorebringen ouer drie vertheynacht. 17) he en versmetes sek denne eir. so mot he dat eir don.

XXI. We sin eghen beholden scal dat ome geansspraket wert to ener grouen de woste geleghen: heft de mot dat beholden in dem bruckelke vp deme scachte. vnn scal mit dem vorderen vote vp den scacht treden vnn neme dene in de lochteren hant. vn scal leggen de vordes ren hant vp dat houet. vnn he scal benomen de del de he beholden wel to der suluen grouen. vnn swere dat he to der benomden delen recht hebbe. dat he dar entwisschen

<sup>16)</sup> Bei Leibnit fehlt bie §.=3ahl.

<sup>17)</sup> D. h. 3 mal 14 Nacht, i. e. 6 Wochen.

begrepen hebbe also dygen mote. vnn dat ome god so helpe vnn de hilghen.

XXII. We dem anderen sin eghen anspraket. van des mit rechte asgewiset wert. so dat he nicht dar bi bliven en mach al heft he dat wol mit gerichte dan, he mot deme richtere wedden, van deme sakewolden bote gheuen vanne de unrechte ansprake.

XXIII. Weme sin eghen geanspraket wert dat he in den weren heft. heft he des bewisinge an breuen. der he to rechte ueten mach. eder heft he des bewisinge mit richtere vnn mit dingluden. wu et in sine were komen si. vnn he dat vredeliken in weren gehad hebbe iar vnn dach. so ne darf he dat eghen nicht beholden alse hir vorgescreuen is.

XXIV. Worbe wes eghen bekummet be buten landes were. wanne he erst to lande kumpt so scal he binnen iare vnn bage bat vorderen.

XXV. Et en mach nement mit lenscap noch mit medinge eghen gewinnen dar mede dat he spreke he hebbet in sinen weren vn si sin eghen. he en mot es vorbere bewissinge bebben wudane wis et sin st.

XXVI. We iar vnn dach sin eghen in weren beholt. vnn buwhaftig holt ane rechte ansprake. de scal bes to rechte geneten.

XXVII. We sin gekoste eghen in weren beholt vnn dat eghen wöste lit dewile mach he nicht spreken. 18) he hedde it vredeliken iar vnn dach ane ansprake in weren gehat. wente wu scolde de dat wedder spreken deme

<sup>18)</sup> Fehlt b. L.

des not is de wile he des nicht en wuste dat sek en ans der des sines anewant de wile et woste lach.

XXVIII. Weme dat sin geanspreket wert is et sin leen vnn heft he des heren. he mot des wol then vp sinen heren vnn bringe dene vore to sinen rechten tiden. dat he ome gewere.

XXIX. Thut en vppe sinen heren eder weren vnnt scal he dene voredringen. vnn hinderet den heren eder den weren echt not. darmede en verlust he nicht. so he de echten not verkundige vnn bewise alse recht si.

XXX. Heft en dele to tene van sinem heren. vnn werdet de dele beswaret mit kost. vnn werdet de dele ledich deme heren. de here mot de kost entweren wanne he de dele angripen wel. vnn se ledich hebben wel.

XXXI. We oppe sinen thut. vn en bringet he dene nicht weren 19) vore to siner rechten tid he mot dar vmme wedden vnn boten. vnn mot des vertygen dat he dar an esschede. so ome dat mit rechte afgewunnen werde.

XXXII. Men en mach nemende in des berghes gerichte dat sin besetten. vnder enem anderen de dat in weren heft. de wile de leuet des et eghen is. wan auer de dot is. so mach me dat sin mit gerichte wol besetten vmme scult de he sculdich is. vnn en is dar nement de set dar to the. vnn na rechte vore antworden wille. men essent de besate mit gerichte. vnn let set de vpbeden vnn vredewerken to rechter tid. vnn kricht dar sine scult af alse me vorderst mach. is bouen de scult wat dat eruelos

<sup>19)</sup> Fehlt b. L.

erstornen. bat volght bem gerichte. wur ernen to sint de set dar to then willet. den en mach me et nicht besetten.

XXXIII. Wat binnen des berghes gerichte erue 106°) iesterft dat hord in dat gerichte.

XXXIV. Ban erue van morghengaue. vnn van siftucht. van gerade. herwede. vnn vormundeschop na dober hant. en scrive et nicht. wen alse in der stad bot gescreuen is. alse scal me dat holden.

XXXV. Beclaghet me wene vor gerichte vnn bids bet iene der ware vmme de clage. men mot ome de ware don. er he antwerde vnn we de ware dept de scal se to rechte holden vnnne sculde dar he se vore dan hest, vnn we de ware brict de he gedan hest, de mot dat betern mit werebote alse recht is, eder recht darvinne koen.

XXXVI. We ware bept vor gerichte. vn besastet me ome des dar he de ware vorgedan hest. vnn mach he de sake irtughen he mot wol sinen tuch beden vnnne dat ome versaket is. vnn bringe den tuch vore to rechter tie. vnn en hest der ware darmede nicht verbroken.

XXXVII. We ben anderen sinen waghen verbeden wel. de scal dat don, de wile man den waghen vatet. der wan he gevatet \*1) is. er he van der stede vare. so verne dat iowelk rat enes moge vmme komen sin.

XXXVIII. En mach suluen eber sin kint. eber sin broder de mit ome in samedeme gude sit. eder sin

<sup>20)</sup> Fehlt bei L., gerade die Hauptsache.
21) Fehlt b. L.

brobede <sup>22</sup>) eder kledede gesinde is. de mach von siner weghen dem anderen sunen waghen eder sine keruen persbeden. Dk mach he one wol von siner weghen vor den berchmester beden. So de sulue to der tid vp dem berge si. de sculdighen well vnn suluen siner clage volge.

XXXIX. We de kernen verbeden wel. de scal dat don wan me dar thut to der grouen dar he verbesden wel. vnn scal spreken. De kernen von den delen; eder von des mannes delen verbede et den toghe al vt. vnn he benome de del. so ne scal me der to rechte ane sinen willen nerghen draghen vte deme werke. men en wille dar vor antwerden.

XL. Wanne sek en man but to antwerde. vnn antworden wel vor waghen eder vor keruen. so is sin waghen eder sin kerue ledich vn los.

KLI. We antworden wel vor waghen eber vor keruen. de scal dat don tohant. eder scal ghan sisten vp de teghetbanc. De wile he dar vore vp der teghetbank sit. so mag he de keruen dragen laten vte deme toghe. eder sinen waghen varen laten wanne he wel. de do dax verboden is. 23) Dit mag ok van siner wegen don enes mannes brodede gesinde, eder sin kint. eder sin broder de mit ome in samedeme gude sit. eder kledede knecht.

XLII. Wu vele waghene enen manne to ener tid verboden wert. dar mach en man vor se alle antsworden. vnn na en mach he vor se alle antworden. heen hebbe dene eder de erst geledighet. dat ome verboden was.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Brodede ist von Brod, wie kledede von Kleid abgeleistet. Diese ganze Stelle ist b. L. corrumpirt.

<sup>23</sup>) tho der boden is.

XLIII. Weme be waghen eher kerue verboben is. van he sek bar vor to antworke but. let he den wagen varen. eder de keruen braghen. van en antworket he nicht, me volghet ome mit der veste altohant of me wel. wat auer ouernechtich wert. dar mot malk den anderen vanme to gerichte laden laten.

XLIV. Weme de waghen eder de kerne verboden is. al ghept he wol das vor vp de teghetbank sitten van shept he von dennen. van en antwordet nicht na rechte eder he en make willen. men volghet ome mit rechte.

XLV. Wat enem enes bages verboben wert. vor dat alle mach he sek to antworde beden. vnn des dages des neten, vnn mot dar er vor antworden, er he des anderen baghes mer dar van vate, of me ome dat des anderen bages echt verbut.

XLVI. Weme sin waghen eber kerue verboben wert. is he dar iegenwordich deme se verboden werden. van dut sek dar vor to antworde altohant. is dar nement de one sculdighen wille. so is sin waghen eder sin keruen ledich van los. sin antworde scal he auer dem berchmes sker witlic don.

XLVII. Wert enem de kerue verboden. to ener grouen under enem werke. de keruen en scal nemend draghen. noch vie deme werke bringen. dar se verboden is. ane des willen de se verboden heft. he en si dar ieghenwordich de dar vor antworden wille. we dat dar enbouen dent deme volghet me mit rechte.

XLVIII. We antworde but vor waghen eder vor keruen. de is plichtich bar vor to antwordene. eder but he sinen heren. eder sinen vrund dar vor to antworde

to bringende. dat scal he don altohant. eder he ga sitten vp de teghetbank. also lange went iene kome eder men volghet deme mit rechte. de dar antworde vore boden heft.

XLIX. Wert enem de kerue verboden to ener grouen dar nen werk ouer en is. de se verboden heft. van deme se verboden is. de scullt bepdentsiden endrechts liken kesen ene kameren eder en werk. dar me de keruen storte to orer bepder hant. dar scal se liggen to orer bepder rechte. van scullet dar dat sulue recht hebben. dat se scolden hebben vader dem werke dar se verboden wart.

L. We van enes anderen wegen von des weghen he dat don mach, enem den waghen eder kernen verbüt. But he ome antworde dar vor. dat scal he nemen. welde he des nicht don. so is de wagen eder de kerne ledich, de he verboden hadde, ed en si dat de dar ieghenwordich si, von des weghen ed ienne verboden hadde, van dat de spreke he wille dar antworde vor nemen, van deme scal me dat don.

LI. Wur de kerue verboben wert to ener grouen dar me thut. van dar nement en is de dar vor antworden wille. So scol den de stortere to der grouen de dar stortet. de keruen dar sulues vmme storten. vppe dat me dat towe in de grouen henge dorch dat in der grouen dar von nen hinder en valle. Dk scal de inhengere 24) to rechte dar to helpen.

LII. Ban weme werbet penninge geeschet van toft.

<sup>24)</sup> L. mehger?

eber van belen. effchet he dar rekenscop af. de scal me ome to rechte don. dar na mot he bekennen. eber versaken.

LIII. We antworden wel vor del to ener grouen venme kost, eder venme seult. dar me ome de waghen eder keruen venme verboden heft, de scal der scult der kennen eder versaken, he ne moghes sek mit ordeln geweren. Auer de de kost vorderet, eder scult, de en darf dar venme van rechte neven túch noch bewissinge beden eder don, er me ome bekenne eder versake.

LIV. Is en des berges scrivere van nimpt he orstof. van blist me ome penninge sculdich. van wert he dar na en werkpleghere. van ghist he denne penninge vt. vor enes mannes del. Is ome de man vore penninge sculdich bleven. van rekent he de vorderen penninge mit ome to der berchkost 25). so mach de scrivere de penninge, de mit ome to samende gerekent sin dwingen gelikerwis, alse balchpenninge van waterpenninge, van mach se ok dwingen. alse werkpleghere berchkost to rechte dwingen scal.

LV. Des berghes waterpenninge. vnn der howere tost mach malk dwingen weme des not is. vor des werkpleghers kost vnn vor allen anderen willekor.

LVI. We des berges vronebode eder scriuere is. kumpt he vt deme denste. vnn beholt he mit weme penninge. de ome gerekent sint. et si to den grouen. eder sin balchpenninge. eder waterpenninge. eder wat dat st. dat mit ome tosamende gerekent is. de scult mach

<sup>35)</sup> L. uthfoft?

he beholden vnn bwingen likerwis. alse oft 2 ?) he nochten pronebode were eber scriuere.

LVII. We des berges vernebode is. so dat he des berges scriuere is 27). de mach-mit finen rechte beholden oppe twene beighen. be to der hutten arvendet hebbet. en punt. eber vppe ver beighe twen punt. Wordmer mach he beholden oppe iowelcke grouen. fo vels alse de sesman darup gelecht hebbet verthennacht to water penningen. vnn benne suluen gelic mach he beholden vppe ben lenhovere. wat benne vertheinacht vmme gerekent is to waterpenningen. Unn beffer penninge is bes berges friuer negher to beholdene mit sineme rechte. wen me ome des verfaten moghe.

LVIII. Welt werkplegere eber anderman. be penninge heft an belen, twenget fet be bel. he scal ben belen volghen. vnn iowelkem bele afdwingen. bat ome na finer antale boren mach.

LIX. We dem anderen del afmedet. vnn de del ledich in sine were nimpt. de scal de dele also ledich wedder van fet laten. Werbet ome auer 28) penninge afgedwungen van den delen de he nicht sculdich en is. mit, ben penningen mach he be bel wol beswaret laten eder mach se dar van wedder vorderen mit sodanen rechte alse bar ome mede afgetreghen sint.

LX. Wes en bekant des en barf me one wicht vertüghen. wes en nicht bekant. mach me one bes mit rechte verwinnen. he mot bes entghelben.

Sinn, dem zu Gefallen auch ganz andere Worte gemacht sind.

27) Bei L. fehlen diese Worte ganz; die gleiche Stellung Beider geht aus dem vorigen §. hervor.

28) Q. oner.

<sup>36)</sup> L. hat vonhieran, wo er das alsenicht hat, einen anderen

LXI. Roft en bingsellere eber en kopman be buder enem werke 29) is. eber en ander gemene man. sten, be verftolen is mit finen penningen. eber mit finer toft. eber mit sinem bere. vnn wert ome be ften verboben 30). des mach he to rechte then vppe sinen budel. vnn en is bar vorder mer nichtes plichtig af. Is he auer ber penninge nochten wat sculbich vor den sten. de mot he ieneme to rechte webber geuen be bi beme stene mit rechte blift. eder one mit rechte afwisen.

LXII. Sprict en an sten. vnn fecht be si ome verstolen. des kopes mach ienne wol vp sinen bubel then. vnn en barf nicht spreken webber wene he one gekoft hebbe. he mot auer an den hilghen ir weren. dat he nicht en wüßte. dat he verstolen was. do he one kofte.

LXIII. Weme sin maghen eber ferne. eber fine bel. eber fin ften verboben wert vmme tyns. eber vmme toft eber vmme willetor. bes be fuluen nicht plichtich en is bar van to geuebe. mit sobanem rechte alset ome afgewunnen wert. also mach he bat webber vorberen. vnn in dwingen von den belen. eber van beme. von des weghene et ome vore afgedwungen is.

LXIV. We gheuen wel vor afbuwebe bel to ener grouen. de scal beme be to ben belen hort. to ber redinge laben laten bi bes berghes knechte. vnn bes berghes Enecht scal ome bat witlic bon to huse vnn to houe. bar he pleghe to wonende. eder in to wandernbe. oft he en gast is. Rumt he to der redinge vnn wel he sine

<sup>39)</sup> L. emme. 30) L. boben.

Is des nicht. so do iene sine redinge mit sinem hodere dor dem berchmester van didde den berchmester dat he dar vor gheue eder ome veloue. dat he dar vor gheuen mote. wel de berchmester denne dar nicht vor geuen. so scal he velouen dar vor geuen de de one des gebeden hest. so mach he dar vore gheuen. dar scal ouer wesen des berghes scriuere.

LXV. We vor del to ener grouen gheuen wel. de scal et süß rechte irweruen. so mach he dat don. eder mach enen werkpleghere dar to winnen der grouen to vromen oppe dat de groue geuordert werde. onde de mach vor de grouen gheuen. omme sin werkpleghers lon. gelik alse iene suluen de dar mester is.

LXVI. Et en mach nement vor del to ener grouen gheuen he en hebbe dar medinge eder lenscap. eder eghen. eder len. eder he en si dar gewunnen to werkpleghere. eder to hodere 32). is he so. so mach he dat don.

LXVII. We vor del 33) to ener grouen ghift de woste geleghen hest. de wile me dar scatte 44) kost drecht van de grouen neder vert. er me dar sten the. eder er dar sten vt kome. so mach he to allen redingen dor dem berchmester. van ok vor des berges scriuere mit sineme hodere sine kost twischetten. van scallen twisschettede verkundeghen van to wetene don di des berghes Anechte deme. vappe des del se ghist. van twisschettede hebben wel.

<sup>31)</sup> L. vorlone; daß bkes falsch sei, geht aus dem Folgenden leicht hervor, wo auch er wieder orlone lief't.

<sup>32)</sup> L. hower.

<sup>33)</sup> L. vorbel, welches auch Bortheil heißen konnte.

<sup>34)</sup> L. flucte.

Weme twisschettebe verkundighet wert vor middage vppe sine del di des berghes geswornen knechte. entweret 35) he des denne nicht to der tid des suluen dages. so mot he de kost de ome denne benomet wert tweuelt gheuen. wanne he sine del ledich hebben wel. vnn he ne mach sek nicht entsculdigen. alse ome des berges gessworne knecht dat verkundighet hest. wu de des berges scriuere mit sineme rechte verstan wille. dat he ome twisschettede gekundighet hebbe.

We vor del to ener grouen ghift. dar me sten thut. de ne mach dar vmme de kost nemende twisschettede kunsdighen laten mit rechte. Sunder he mach sek reden io to deme toghe scheuerges 36) skenes en punt to werkspleghers lone. vnn vppe den toghe hardes skenes theyn schillinge werkpleghers lone.

, LXVIII. Wur lude buwet to ener grouen. dar se enen werkplegher settet eder winnet vm ore penninge. de werkpleghere en darf den berchmesternicht bidden. dat he vor iemendes del to der grouen geuen mote. wenne he mach dar doch vore gheuen.

We werkpleger is de scal to rechte de kost an sek bestan laten vmme sin gelouede werkpleghers lon. von ener redinge <sup>37</sup>) wente were anderen. he en bedegedinge es sek anders. Blist me ome auer mer kost sculdich wen van ener redinge dar mach he sek werkpleghers lon laten vpleggen. vppe de del dar he de kost ane heft. vppe den

<sup>35)</sup> L. ent wert. 36) Schiefer?

<sup>37)</sup> L. beredinghe, Beredung, eine spätere Erklärung des ursprünglichen Wortes.

scheuergen 38) toghe en punt eber oppe den harden toghe tenn schillinge. eber de mestere en bedegebingen des anders.

Welk werkpleghere an delen mer kost heft wen van ener redinge wel he des nicht laten he mach de ouerighen kost dwingen. so dat he von den delen verbede waghen vnn kernen. vnn uulvoren dat alse recht is.

Welk werkpleghere to der grouen dar he werkpleger is be keruen verbut vmme kost. vnn me ome ben sten fort under dat werk eber in ene kameren dar he bat willekoret to liggende to siner haut. de scal an 39) ben sten holben van ener redinge went an be anderen. en ledighet me one benne nicht von ome. so mach he one vpbeden laten bi bes berges knechte. vnn holbe one bar na bre baghe. vnn lates fet benne vredewerken. vnn eghenen ben berchmester so mach he ben sten verkopen. he scal one auer erst beden beme. van des belen he gevallen is. wat he ome ghelden moghe. wel de one ghelden vor dat sulue geld. dat mach he denne don von staden an 40). Dept he bes nicht. so verkopene iene. weme he wille. Lopt ome ouer 41). he scal et wedder genen. dar et hort. Entbrict ome. he volge den delen vordere mit rechte alse hir vorscreuen is.

De wile en wel werkplegher sin to ener grouen. vnn dar vul werkplegheres lon nimt. alse mit ome des gedinget is. so scal he dar vor aller malkes del gheuen.

<sup>38)</sup> L. strenghen?

<sup>39)</sup> Fehlt b. L. grade die Hauptsache, benn nur so entsteht ber Sinn: der Stein soll ihm Pfand sein.

<sup>40) &</sup>amp; van schaben. An ic.

<sup>41)</sup> d. h. Beläuft es sich höher, nämlich als der Betrag der Forderung.

We sine del suluen vorstan wel. van sine kost suluen dar vor geuen wel. en wel de van sinen delen deme werkpleghere nen lon geuen. dat mach he mit rechte wol laten. he mot auer tovorn utgeuen al dat sinen delen doret. wan me des bedarf to der grouen nut. dept he des nicht. he is werkplegheres lones plichtich to gheuende.

LXIX. Wanne de berchmester to der redinge geladet wert bi des berghes knechte. so scal he to rechte dar to komen. dept he des nicht. malk do sine redinge mit sinem hodere vor des berghes scriuere vnn knechte. mit sinen mestere oft he den heft. vnn gheue dar denne vor mit rechte.

LXX. Wel de berchmester vor del gheuen wanne he dar vmme gebeden wert. dat mach he don oft he wel. vnn mach dar van nemen werkpleghers son. vnn al ander recht alse en ander man. alse vorescreuen is.

LXXI. To der ersten redinge en mach me nemende sine kost twischettede kundighen. Sunder to der anderen redinge mach me dat don oft he se er nicht entweret. vnn alse vordmer <sup>42</sup>) to allen redingen wan malken des not is.

LXXII. We vppe del twischettede kundigen wel. de scal dat don vor sinem hodere. vnn vor sinen mesteren. oft he se hest. vnn vor des berges scriuere. vnn scal dat ieneme. vppe des del he twischettede kundighen wel. to wetene don di des berghes Knechte. so mach me ome des nicht versaken.

LXXIII. Weltem manne men tost versaket de

<sup>42)</sup> Ferner, &. vormert, vermehrt.

he vp. des an deren del vordert. he si werkpleghere eder en ander man. mach he de kost bewisen mit enem hodere to der grouen. vnn mit twen mesteren der suluen grouen. so mot me se vure entweren.

LXXIV. Besaket me kost beme hobere. be mach he beholden mit twen mestern dersuluen grouen. buwet dar so vele mestere nicht. he beholt se mit enem mestere.

LXXV. Besaket me eneme kost to ener grouen dar so vele mestere nicht en buwet. iene beholt sine kost mit enem werkpleghere. vnn mit deme hodere. vnn mit enem mestere der grouen. is dar nen werkpleghere. so beholt he se mit enem mestere vnn mit deme hodere. Is dar nen mester mer. de dar buwe. wen de vppe des del he de 43) kost vordert. he beholt sine kost mit deme hodere allene vp de hilghen bat wen me der versaken moge.

LXXVI. We kost beholben wel vppe des anderen bel des eid scal luden. dat he de benomden kost hebbe gheuen vor de del in der grouen nut. eder dat he se mit rechte dar vp gebracht hebbe. vnn mit deme hodere 44) vnn mit deme mestere ingerekent hebbe. oft de mestere dar sint. alse he to den benomden penningen recht hebbe van den delen. dat ome god so helpe vnn sine hilghen. Sines tughes eid. scal luden. dat ome dat witlic si. vnn he ouer der redinge 45) gewesen hebbe dar de kost gerekent si. dat ome god so. helpe vnn sine hilghen.

<sup>43)</sup> Durchaus nothige Worte; fehlen b. 2.

<sup>44)</sup> Fehlt bei &.

<sup>45)</sup> L. hat das schlechte: bereidinge in der noch schlechtern, von seiner frühern: »beredinge« abweichenden Form.

Wes malk vor gerichte bekant heft. des en darf me om nicht vertughen 46) alsus bewisen.

LXXVII. Wur me eneme wes besaket. dar mach he wol vnscult vor nemen. vnn swighe sines tughes ef he wel. vnn en darf nenen tuch beden. ef he de vnscult annemet.

LXXVIII. Wane eneme en epb gedelet wert. annemet he den eid vor gerichte vnn weddersprict he des nicht tohant. na en mach he des nicht wedder spreken mit getughe de ome behende si. al worde de eid wol gevristet mit ordeln wente lateren dage ede daghe. eder ef he des mit willen orlouet to bendende, wente he des eides mane.

LXXIX. We sine tughe vt beden wel also dat se ome helpende sin. de scal dat don wanne ome siner sculde besaket wert. vnn ome dar vnscult to but. er de vnscult ouer ga. vnn irwerue deme mit rechte. to welker tid he sinen tuch, vore bringen sculle dat ed ome helpende si. vnn vulvolge deme benne mit rechte.

LXXX. Is en werkpleghere to ener grouen. vnn ghept der werkplegherscup af. dat he dar mede der grouen afkumt. we ome dar van penninge sculdich blist. deme mach he se af vordern in vulleme. alse ef he nochten belovet <sup>47</sup>) werkplegher were. et en si. dat dar en ander werkpleghere kome. so mot he des hevden to siner rechten tid.

LXXXI. Wur en vor del 48) to ener grouen

<sup>46)</sup> Diese beiben Worte find im Cob. leicht burchstrichen, und wohl mit Recht.

<sup>47)</sup> b. h. besolbet; L. belovet, ohne allen Sinn.

<sup>48)</sup> für Theil, & vorbel, Bortheil.

gegheuen heft. ghept he des af. vnde en wel dar nicht leng vor gheuen. Kumt en ander na ome. vnn ghift dar vore. de latere is siner kost negher to dwingende. wen de dar vore eir geuen hadde. Lopt 4°) om wat ouer. dat scal he deme varderen wedderkeren. endrict ome. he slept dat vp de del. Wel ok de er vt gegeuen heft deme lateren sine kost wedder gheuen. dat mach he don. vnn gripe an wat von den delen valt. vnn nete des mit rechte. alse lange went he siner scult irstadet werde.

LXXXII. Jowelk man mach sek behelpen in siner grouen. vnn mach dar meten. de wile me ome des nicht enweret mit rechte. eder mit rechte nicht en verbut.

LXXXIII. We deme anderen in sine groue brict. vnm dar nene vnlust verbeden en let, eder nene mate. eder richteninge mit om don wel, we dar in gebroken hest, sculdight me one dar vmme, dat he dat to vreuele, eder to scaden gedan hebbe, bekant he des, he mot dar vmme boten vnn wedden.

LXXXIV. Heft en groue in de anderen grouen gebroken. vnn en willet se nicht meten laten. Jene deme <sup>50</sup>) in de grouen gebroken is. de mach dor dat sulue gat vnlust verbeden laten. vnn winnen on de mate af mit rechte of he wel.

LXXXV. Heft en groue in ene andere grouen gebroken. vnn en hebbet se bar nen vnlusk verboden.

<sup>49)</sup> L. Blopt?

<sup>50)</sup> L. das Gegentheil, de in de 2c. d. h. der in die Grusbe 2c.

van nener mate gebeben laten. so en doruet se nicht meten. of se et laten willt. auer se moten bat gat. dat in de anderen grouen gebroken is wedder towerken laten. of me dat esschet. De de der grouen vormunde is. de scal to rechte van der grouen antworden.

LXXXVI. Dat bot der vnlust holt me nicht leng. wen (wente) to nachtsange. of me ber mate nicht gebeben en heft.

LXXXVIL Seft en groue broken in ene andere grouen. vnn let me bar vnluft verbeben. vnn en willet be de vnlust verboden hebben nicht meten laten. bes moghet se wol vmmegan so se ber mate nicht gebeben en hebben. Se scullen auer bat gat webber towerten bat se gebroken hebben. of me et van on effchet.

LXXXVIII. En man mach wol antworden vor ene grouen. vnn mach antworben vor alle be be men sculdighet. wat in der grouen schen si. welbe me auer stuldighen enen. dat he 51) sunderliken mer geban hebbe. wen de hodere eder de vor de grouen antworden wolde 52). da moste he to antworden.

LXXXIX. Brict en in bes anderen grouen en gat. vnn wel he mit ber grouen meten. so mach he beme vurhodere heten be des berghes sworne Knecht is. bat he vare vor bat gat. vnn vare bar so vorber. alse be bat open vinbe. van verbebe bar valust. von ber grouen weghen he bar komen is. bat scal he bon. vnn

<sup>51)</sup> L. bar se, ganz unverständlich.
52) L. hat hiernach noch: mer ben hebbe, gleichfalls uns verständlich.

bat bot scal me to rechte holden. Also verne he dat open sut. so scal me dat open holden. so lange went de mate overgan si. eft et on verboden is.

LXXXX. Wur en to bem andern in sine grouen brict. dat mach iowelk man bynnen siner mit rechte wol weren. fo lange went be vurhobere. be bar to gelabet dor dat gat rope. eder fpreke bi finem ebe. he beme berghe gedan heft. bat bat gat si wol so wit. bat he barhen moge varen. wan he bat gesproken heft. fo scal me one to rechte bar bor laten 53). vnn ome mit nichte weren, weret ome bat iemenb. bat is en vredebrake. vnn wene he des besecht 54) bi finem ebe vor den Sesmannen. de en mach des nicht vnsculdich werden. wan of de vurhodere dor dat gat gevaren is. so vorder alse he barben mach. so scal he bar rechte vnlust 55) verbeben. wan be bat geban heft. so en scal nement so verne alse be vnlust verboden is sine grouen. noch vestenen. noch nenerlenge arbept dar don. se en sin erst mit rechte verscheben. we bat bar en bouen bebe. dat were en vredebrake. wene ok des berghes gesworne vurhobere dar ouer gesen hebbe an ber dat. vnn one des beseghede bi sinem eide. de en mochte set nicht entfculbighen. vnn be vrebebrate trib an be Gefman vnn an den kleghere. vnn an dat gerichte. vnn den allen mot me den brokewedder don. De hodere de ok den

<sup>(4)</sup> b. h. hindurch lassen, hindurch fahren lassen, L. laten laben darto, gewiß nicht die Absicht, benn daß der V. zur Stelle schon war, geht aus dem Rusen hervor.

<sup>54)</sup> L. beschet, wohl nur ein Druckfehler.

<sup>55)</sup> L. vnschuld, sinnlos.

Surhobere dar gedracht heft. mot wol deme vurhoben helpen oppe sin recht. dat he dor kome.

LXXXXI. We in des anderen grouen heft vutust verboden laten. des berghes vurhodere alse recht is. vnde wel dar meten laten. so scal he gan eder senden to dem berchmester to deme scal me werven. vnn ome de grouen nomen. we hebbet to der grouen vulust verboden laten van vser grouen weghen. vnn benome de grouen od. vnn bidde dat gi os se) ene mate orlouen. wanne he dar vmme beden is. so scal he dat to rechte orlouen.

LXXXXII. We der mate gebeden heft. wel he weten laten. so scal he deme de des berghes bode is alse Bernd nu is deuelen to wernende, to deme hodere, van to den mesteren der grouen, de scal me de de nomen, dat desse mestere van de hodere van der grouen, van denome de ok, laten ou kundighen ene rechte mate, der scullen se warden morne alse recht is. Dit scal des derghes bode alsus wernen, so moten se der mate an dephenthaluen warden.

LXXXXIII. Weme alsus de mate gekundighet wert mit rechte. de scal des to rechte warden to rechter tid. dept he des nicht. de vronedode mets doch na vechte. vnn iene de des nicht en wardet. is dote unde wehde darvmme plichtich.

LXXXXIV. Wur der mate gebeden wert von twyerlenge grouen. we der ersten mate biddet. dar scal me erst meten. den andern scal me dar na 57)

<sup>56)</sup> b. h. ma 2. bes.

<sup>3 7 2.</sup> sest meten und wirft hier alles bunt burch einender.

weten: van also vorder mer. also vorder, alse dat malk er gewornen heft an deme berchmester wu des de berchmester bekennich is. also scal me dat holden. van sculdighede den berchmester dat he di der bekantnisse vreuelken eder varechte dede. des moste he sek mit sinem ede verpleghen dat he dar ane dan hedde. Welde he des nicht don. noch sweren, wat is sines rechtes darvmme. Ann der mate scal de berchmester nicht orlouen se en si mit dem vurshodere erst irworuen.

LXXXXV. De berchmester en darf nener grouen mate orlouen eder staden. dar ene ome rede ene mate to der groue sculdich is. men en betale ome de mate erst. de men ome dar vore scusdich is. eder en mate sinen willen dar vmme. dat ome noghe, so mot he des denne staden.

LXXXXVI. Is en groue deme berchmester nene mate sculdich. so, en mag he der mate nicht wenghern. noch beweren. sunder he mot der mate staden. vnn mot des dat ome dar van bort seen oppe der grouen.

LXXXXVII. Wanne de berchmester de mate orsouet heft. so alse se mit rechte van ome irworuen is. so scal he deme vroneboden beden di des berghes knechte dat on sin wille si. dat se de mate don to rechter tid vmme ore recht. dat scullet se denne don.

XCVIII. De berchmester scalok to rechte vp nemen laten io de tegheden mate de vroneboden mit allen rechte. alse se berchmester suluen vpnemen scolde.

XCIX. De vurhodere en mach nemende wengheren wur to touarende vmme sin recht. der et ome bert to

varende 58). doch en barf he mit nemende nerghen to varen. vnlust to verbedene. eber anderswur bar ome to rechte bort to varende. men en gheue ome rebe bat sin recht fi. eber en make finen willen bar vmme. bat om noghe. Et en si bat ome sine heren be Sesman beuelen. eber en beden. dat he dar to vare. des en mach he nicht wenghern. Des vurhoders recht is ses penninge.

C. De vroneboben en boruen nene mate bon in nener grouen. noch nene richteninge. noch nene opene techge spreken. noch stopen slan. noch nenerlenge bing don dar se de mestere von den grouen pleghet to bederuende. men en gheue on rede bat ore recht si. en make oren willen baromme bat en genoghe 5.9). Heten auer eber enbeben on be sesmen bat se wur to varen scolben. bes ene mochten se nicht wegghern.

CI. Der vroneboben recht is twene schillinge. me se to labet to varende. so boret malken en schilling vnn ses penninge be kebene to vorende. vnn fes pen: ninge valust to verbedene. van en schilling vor de stopen to sande. vnn vor de openen teche to sprekene den proneboden twen twene, (sic) schillinge. van dem vurhobere ses penninge.

CII. Wur me mate to rechte bon scal. bat scal me bon vnn beghinnen na prime vnn vor howertib.

CIII. Malt mot sine grouen wol weren wan ome bes not is vnn set beuestenen vnn fet behelpen binnen siner grouen. bewile men ome nene vnlust verboden heft

<sup>58)</sup> L. to rowende ohne Sinn.
59) L. moghe.

mit storme mit vure vnn mit watere. mit berghe vnn volsen mot malk sine grouen wol weren to rechter tid so lange went ome mit rechte vnlust 60) verboden wert.

CIV. Wur de vroneboden wat verbeden an streuen to howende dor berghes not. dat scal men holden. eder wat dat si. vnn de sesman scullen dat stedighen.

Wur 64) de vroneboden eder vurhodere opene techge spreken. de scal men open holden.

CV. Wur de vorhodere vnlust verboden heft. alse vordere. alse bat bevaren vnn besen heft. alse scal me dat bliven laten so lange went de mate geschen is.

CVI. Wanne de vurhodere vnlust verboden heft. wert de vnlust ierghen mede verbroken. dat is en vredebrake.

CVII. Wat de vurhodere van de vroneboden des seet. van besetzet di oren eden. dar de valust mede verbroken si. dar en mach man nene vascult uor don. Sculdegede me auer darvmme wene. den de vurhodere eder de vronebode des nicht en beseghede. dat se one an der dat besen hedden. de mochte sel (sic d. h. sek.) wol entsculdigen mit rechte.

CVIII. Wur en vernimt. dat me mit ome 62) dorslan wille in sine grouen. dat mach iowelk man weren binnen der grouen alse vorscreuen is er dar vulust verboden werde. vnn scut dar binnen iemende scade dar

62) L. enem.

<sup>60)</sup> Die Worte von tid —'vnluft, die den eigentlichen Sinn geben, fehlen bei L.

<sup>(61)</sup> L. macht hierans einen eigenen g. und von hieran stimmen baher auch bie Zahlen berselben nicht überein.

ouer. so bat he verwumdet worde. eber auber scade wu be ft. bar en ghept nen gerichte ouer.

. CIX. We fine grouen wel weren mit vure bat mach he bon. na nachtsange to brankenberge. an be tib alse me prime lut in der stad. so scal bat vur vie sin. pp dat et anderen grouen nicht en hindere. Unn alfus mach he echt vur maten to anderen tiben wan ome bes not is.

CX. Et en scal nement vte siner grouen varen in ener anderen grouen. vnn brete ome to samene sine openen weghe. vnde sine schechte. vnn sine openen hengelte. dar he hen moghe ouer enen klat. we bat dar en bouen bede. dat were en predebrake. et en were bat he se ome mit ener mate afgewunnen hebbe.

CXL. Wene auer be vroneboben an ber bat feet. van one bes besenget. De en mach set bes nicht entstub bighen. wene me bar of vord vmme sculdighet. de wert des wol unsculdich. vnn spreket de vroneboden bi orem wie. et fi van ber grouen geschen bun nomet be grouen. be mestere ber grouen moten ben scaben webber bon na minne 63) eber na rechte.

CXIL. Et en scal nement to rechte in finer grouen finen brant ansteken eber bur eber rot maten. also bat et in andere grouen komen moge. er ben me nachtsang lut to prankenberghe. na mach he bat wol bon. wan me bar bachmetten lut. so scal malk in siner grouen fine brende vnn sin vur vidon vnn lesschen vppe bat et

<sup>63)</sup> L. hat noch; eber na vruntschop, das Orig. weiß nichts biervon.

finen negbern bouen eber beneden to nenem scaden en Zome.

CXIII. We eir nachsange anstitt. vnn vur mater in siner grouen. de mach me bi des berghes knechte vor dat munster beden laten. vnn bekant he des. eder wert et vp one bracht mit rechte. so is dat bote vnn wedde. vnn vor den scaden to antwordene.

GXIV. Um 64) alle stuke. de des berges not hetet. mach me enen to gerichte beden laten vor dat munster vnn dat scal don des berges knecht. vnde de mach ome dat beden to huse vnn to houe dar he plecht to wonende.

twert vmme des berges not. de scal des warden des neysten daghes vor dem munstere in deme paradise van sente mathieses missen went an de tid. dat me dat munster to slut vor middage. kumt he dar binnen nicht to antworde. so mach me one alse vor vervesten vp' dem berge. vnn wat broke dar vp one gebracht werdet: dar delet mee ome vmme von staden 65) an vp de tege hetdank to sittene. eder me vervestet one.

CXVI. Oft en ben anderen in siner grouen vint to vntiden alse iene to rechte dar nen werf en hest. noch ingeladet en is. van deme de des macht hedde. dat trib ome an den hals, et en si dat he bewisen moghe mit den vroneboden, dat he dor (der?) not willen dat gekomen si.

<sup>64)</sup> Bei L. kein besonderer g. und wird die Zahl derselben unn wieder gleich. 65) L. scaden, ohne Sinn.

CXVII. We ben anderen anverdighet mit beite brake in sinen berchkleberen. bar he mede in be groum veret. be en heft nenne vrebe. nerghen binnen bis berghes richte 66). vnn of in ber stat.

CXVIII. Welt man be vervestet is vm penninge be mach be penninge betalen unde ledighen fet tighen ba berchmester mit enen berchverbinge. dat sint twelf schilling goblerscher penninge. vnn hogher en mach one be berch mester nicht bwingen vm ene vestinge von penningen.

CXIX. Welt man vm penninge vervestet is 67). wel de kleghere eder de berchmester mit willen von om nicht nemen. bes he ome plichtich is. so late he set enen andern borghen vp ene kameren be iene egben fivnn kome mit ieneme be one geborghet hebbe bes negsten daghes to gerichte. vnn betale be scult vnn ledige set tighen ben berchmefter mit beme gewebbe. alfe bir vor -fcreuen is. vnn fi lebich.

CXX. In also menghen veste alse en is vem penninge also menghen berchverbing mot he webben bem berthmester of he des nicht enberen en wel. eder mot barwillen vmme maten.

CXXI. 36 wol mer berchmefter gefat. eber belenet mit deme gerichte wen en. on allen webbet boch en man en webbe vm ene sake.

CXXII. In allen stucken bar be kleghere bote an iewerft vor gerichte. an ben stucken irwerft de berchmester

<sup>66)</sup> L. rechte, statt Gericht.
67) L. schaltet hiernach nochmals ben Anfang bes vor. §. ein, ficher ein Fehler seiner schlechten Abschrift.

1 15

I lake

10 10

12:

11 13

111 2

N.

15

M

W

men fin wedde. Doch fint vele sake. dar de richter wedde

CXXIII. Welk man be vervestet wert von der Sesman weghen et si vm waterpenninge eder vm welke sculde dat si. de he tighen de sesman vnn tighen den berchmester 68) gedan hest. dar en scal de berchmester nen wedde an hebben. ane der sesmanne voldurd. Suns der wanne de Sesman 6,9) deme berchmester segget eder enbedet de man hebbe oren willen. vnn hebbe sek tighen se geledighet. dat he dene wille in sin recht bringen. dat stal he don mit ordelen vmme sinen vredeschilling. vnn en mach des nicht wengheren.

CXXIV. Welk man op bem berghe vervestet is vm penninge. den mach me hindern vnn vpholden in den weghen alse in dessem boke vorgescreuen is. alse verne. alse malk den anderen dar vor den berchmester beden mach. duten den bescreuenen weghen heft de man vrede de vm penninge vnn vm scheldewort. vnn vm dunsleghe. vnn vm ander sculde vervestet is. ane dotsslach vnn kampwordige wunden vnn des berges not. De man de vmme solke sake vervestet is de heft vrede vnder iswelkem werke dat bedawet is vnn in ener vorkamern vnn in iswelkes mannes kameren. 70) sunder in ener tauerne. vnn in ener dingsellers kamern.

CXXV. Welk man den sesmannen vervestet is: de en heft nerghen vrede vp dem berghe binnen den vorsscreuenen weghen. de bouen den sudern schechten hen

<sup>68)</sup> L. berch. 69) L. be feste man.

<sup>70)</sup> Die Worte vnn — fameren sehlen b. L.

ghept van de beneden den werpen negst hen ghept. alse verne alse de vols van der warp nederwort waltert.

CXXVI. Welk man vervestet is den Sesmannen vnn dem berge vm vredebrake. vnn vm sculde. vnn vm wedderstreuichent -tighen de sesman vnde den berch ane 71) vm penninge. de en hest nerghen vrede alse verne alse des berghes gerichte went. (waret?)

dige wunden van vom dotstach, van van des berghes not. dene mach me hindern van verbelden, alse vorder alse des derghes gerichte waret, vrede en hest he vp dem berghe nerghen sunder vp sinen eghene, van vp siner medinge van vader deme werte dat debuwet is van in der vortameren van in der grouen.

CXXVIII. De hodere vnn de howere moghet oren waterworer to ener grouen. wol tuchtighen mit ener spilen wan des not is. dar en ghept nen richte ouer niso en dept of ouer den scutteman noch bodem kernere 7 2).

CXXIX. We vervestet is vmme mer vredebrake wen om ene. de en heft nenne vrede nerghen in des berghes gerichte.

CXXX. Welk man de in der stad verbestet is de scal vrede hebben in dem vorste unn in deme richte des Rammesberges. dat is van deme Rammesberge went an der kinderbornen dar dat water ut blut, unn dar beneden den schirensten, unn also vorder alse de aghetucht vlut ut deme Rammesberge wente bouen de

<sup>71)</sup> L. ben berchsmibe vmme.

<sup>72) 2.</sup> fucte man u. bobenterner.

san dennen buten den grauen de venme dat berchtorp van dennen buten den grauen de venme dat berchtorp van douen sente Johanse hen ghept det an den pansich. van den panstich al vp wente douen den bornen dat de penneke het. Dat dal van de grunt al vp went ouer den windenwech in den eselwech. van van dennen hinder den Rammesberch duer wente wedder an der kinderbornen.

CXXXI. De berchmester mach enem vp dem berghe dat richte beuelen de pnder ome si. an deme scal me dat gerichte soken gelec alse an dem berchmester vppe dem berghe in des berchmesters stat vnn de het to rechte en schussen dreghere. Unde vor gerichte we tighen one brict. de en weddet ome nicht wen vier schläsinge kepses penninge.

CXXXII. We beclaghet wert vm penninge von gerichte. vnn bekant der scult to der anderen claghe de weddet dem richtere enne kepseres schilling. bekant he der scult to der dridden clage. he weddet veir sciklinge kepsers penninge. vmme dat he de scult nicht betalebe to her tid alse ome vor gerichte delet wart. wert he auer vervestet vmme scult. he mot wedden deme richtere enen berchuerding, dat sint twelf schillinge gosterscher penninge, eder na gnaden degedingen.

CXXXIII. De ouerhorige man de borgher is hir in der stad to gosler. de scal vrede hebben buten der stad muren buten dem vtworpe der stad grauen. Hott de voghet enen ouerhorighen man vp. den mach he wolgan laten. of dar nen sakewolde di en is. Icht en ouerhorich man sek irweret. dat en sint nene twene broke.

## 314 XVII. Die goblarschen Berggesetze

CXXXIV. De lutteken 73) richte scal me bliven laten bi sodanem rechte alse be weren er se de Rad koste. Jowest munte scal gan vor or werd.

Men scal nemende in des anderen erue wisen of he vt der stad is dor siner not willen.

CXXXV. De bodel von der stad en scal to rechte vppe nenen man tughen de hir borger si. De en scal de bodel nicht vorebeden vp den kerchouen.

CXXXVI. We vm penninge eber vm kost vervestet is. wert he gehindert he ledighet sek mit der betalinge ber scult. vnn tighen den richtere mit deme wedde.

CXXXVII. En man de medinge heft in der weren. et si an grouen eder an kameren. de mach sine medinge to enem iare dat beholden mit sinem ede. wen me se ome entthen moghe. dar beholt 74) iene wedder op one tweuolden tyns of he wel.

OXXXVIII. We lenscop heft to ener grouen. van de in sinen weren heft. do mach sine lenscap bat beholden to enem haluen iare. 75) wen me se ome enttheen moghe. dar beholt de des dat eghen hort wedder entighen oppe ienen wu vele he wel. dat he ome gheuen sculle vor den toghe stenes eder vor dat scheruen stenes of me dar nene vulle toghe en thut to der grouen. Heft

<sup>73)</sup> Eine neue Hand hat, man fieht nicht ein weßwegen, diese Worte ausgestrichen, und dafür beigeschrieben: NB. Kleisner Gericht sollen bleiben wie sie wahren ehe sie der Rath kante.

<sup>74)</sup> L. hat diese Worte, den eigentlichen Nachsach zu wen — moghe, gar nicht.

einander.

he se ok genomen mit sodanen vnderschede. wur he se nicht en besette. dat de mestere et moghen dar besetten. so mot he des skaden. wur he ok de lenscap let woste liggen veir weken vmme dar moghet et de mestere besetzten. Doch wolde he den mestern to scaden 76) dat dinznen den verweken io besetten mit ener schicht eder mit twen vnn helde dat so mit veevele. dar moste he to antworden. oft me one dar vm sculdight.

CXXXIX. Welk man heft lenscap to ener grozuen. de en scal dar en bouen noch beneden to der neyssten buwhaften grouen nene lenscap nemen noch duwennoch invaren. na der tid di enen haluen iare wan sin lenscap vte gan is. Dept he dat dar en bouen. so scal he den Sesmannen vervestet wesen en half iar sunder gnade. vnn ok den werken. na deme haluen iare scal he et wedder don. den sesmannen vnn den werken? ) den he den scaden gedan heft. Dem suluen gelic en scal nen hodere bouen noch beneden invaren. he en sculle liden dat sulue recht, alse hir vorgescreuen is.

CXXXX. In welker grouen en hower arbepbet vmme der mester penninge de en scal in de nepsten buwhaften grouen bouen noch beneden nicht in varen. were
auer dat me dar cleghe 78) vore to den nepsten grouen
bouen eder beneden. so en scolde he dar nicht in varen
bi enen verndel iares.

CXLI. Welk man lenscap neme to ener grouen. ben en scal bar bouen noch beneden nene lenscap nemen na der tid binnen enen haluen iare. dat der grouen to

<sup>76)</sup> L. staden! — 77) Fehlt bei L. — 78) L. sleghe.

schaben komen mochte. Debe he et dar en bouen. he scolbe dat webber don den sesmannen van deme de scade an trebe.

CXLII. Welkertepge stude be gewillekoret, eber gesproken, eber gebegebinget werdet vor den sesmannen, der en mach me nicht besaken, likerwis alse et vor gerichte schen were, worden of twene der sesman gesant 79) von der sesmanne weghene van von orer aller hete to dege dingen, wat me vor den willekorede eder spreke, des mochte me of nicht vasculdich werden. Versakede me auer des willekores, eder der degedinge. So mosten de twene ore ede dar to don. 80) dat se dar ouer gewesen hedden, van dat se dar to gesant weren van den sesmannen. Det scal wesen vanne sodane sake, de an berchwerk, eder an huttewerk, eder an woltwerk treden, van dat dar to hort.

GXLIII. We dem anderen wat vermedet, alse he dat permedet, scal he des to rechte waren. We 8 1) dem anderen wat vermedet. vnn en mach he des nicht gewaren, he mot dar vmme deme sakewolden boten vnn deme Richtere wedden. Sprict me ome vorder to vmme scaden, he mot vorder dar to antworden alse hir vor in dessem boke screuen is.

CXLIV. 82) We ben sesmannen webberstreuich

<sup>79)</sup> Gesant — weghene (excl.) fehlen b. L.

niß geben, fehlen bei L.

<sup>81)</sup> L. fängt hier einen neuen S. (144.) an.
82) L. hat biefen S. mit zu bem vorigen gezogen, so bas
gleiche Bezeichnung wieder eintritt.

is. an oreme rechte. eber on nicht orbobich en is. gelic ber meren mennge ber woltlube. eber vor on icht untoge hener wort sprict. dar se in rabes wise fin. eber vp fo icht sprict to arghe eber to unuoghe hinder oren ruggen. vun dar nicht vor antworden en wel. deme eber ben moghet se volghen mit der veste vnn de broke stept an ber fesmannen gnaben.

CXLV. Wane of de fesman, vnn de berch beboruen 83) proneboben. 84) eber vurhobere in bem berche werke. wene se bar to esichet eber to hebben willet bt bemi berchwerke be dar pleghet to arbenden de mot dat bon. en wel he des nicht don. me mach one baromme vervesten. De mach me on baromme verclaghen in der stad. se en boruen fin of nicht liben an bem berchwerke.

CXLVI. Wes be merere del ber sesmann binnen. fet enes werbet. bes fcal be minnere bel volghen. wan dat holben. Is et bat se nicht kunnen enes merben. dat bre ber fesman anders willen. wen de andern bre. fo scullet se ore miseren van den woltluden to sek beboden laten. wes be enes werdet van der mereren partye. alfo fcal me bat holben.

CXLVII. Willet be fesman wat nyges fetten eber willetoren bem berchwerte to gube. fo fcullet fe be woltlube to fet verboben laten. vnn' bon bat mit orem rabe. wu benne be merer bel ber woltlube vnn ber fesman enes werbet. alse scal me bat holbtn. vnn bes en mog= hen de minnere bel nicht wedberspreken mit rechte. vnn we dar wedder spreke, deme mochte one volghen mit rechte alse hir vorfcreuen is.

<sup>83)</sup> bedürften. 84) Fehlt bei L.

De \*\*) sesman moghet doch wol dor des berghes kost vnn scult willen de waterpenninge hoghen wan de kost vp dat dret nicht en kumt. alen si dat doch der woltlude wille nicht. ed en si dat de woltlude de sesman det berichten kunnen. wur me de kost af nemen moghe. dat dem berghe vnn den woltluden bequemest si.

Wane men scal bedrepliker stude van bederuer stude oneren komen dem bergo to gude. Is me des nicht enes. so scal me ansende de des berges not mepst helpen drags hen van mepst an deme eghene sin. van de wisest sin vade don na orem rade. wolden wedderstreuige lude to set then de knapen van dem berchwerke van hodern. eder van howern. eder andere arbeydes lude. vade spreken. se hedden den mesteren del der woltlude eder der berchelude. men scolde on behulpen sin van volghen. des en scal doch nicht sin.

CLI. \*6) We be brishutten heft van den vormunsben des berghes. de scal to rechte vor recht holden al dat de sesman van de woltlude des berghes vor recht hebbet. van he scal dat sene in der hutten holden alse recht van wonhept is. van de sesmann moghet dat sene vtwesseln laten wan it slethafftig van tebroken is. wan on des not is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is. van dat rere scal me holden alse recht van wonshept is.

bie großen rothen Initialen beweisen, daß es hätte geschehen sollen; daburch ist denn ein anderer Irrthum entstanden, der, daß man mit 151 wieder anfängt zu zählen, wo eigentlich 150 stehen sollte.

<sup>86)</sup> Ift bei L. 150., bes oben angeführten Irrthums wegen.

den scullen de sesman setten. vnn he scal sweren den sesmannen. dat anrecht dat ome bevolen wert. wu me ome dat benomet. eder beuelet truwelken vnn wol to beswarende na sinen sinnen so he best kunne vnn moghe. vnde dessen knecht moghet de sesman afsetten wan on dunket dat des den woltluden not si.

CLII. Wes bly erst in be hütten kumt. beme scal me to rechte erst briuen. vnn welkem briuere bat to rechte boret. be scal bat don. vnde des en mach mit rechte nemend wenghern noch wedderspreken. he ne make dat anders mit vrundscap vnn mit willen.

CLIII. Jowelk brivere scal to rechte sweren den sesmannen. dat he iowelkes mannes bly vnn gheld verzheghen vnn bewaren wille na sinen sinnen so he best kunne vnn moghe. vnn en (vnn en) laten dat dor lef noch dor led vnn wene ome de sesman to setten wanne des not si. dat he dem leren vnn anwisen wille. vnn ome tostaden wille. <sup>87</sup>) dat ome god so helpe vnn sine hilghen.

CLIII. Welk man dem anderen verwillekoret in der hutten sin drivent eder sin bly. eder sin sulver de scal dat to rechte holden. Dept he aver den willekor vor den sesmannen eder vor twen 88) der sesman in orer stad, eder vor deme, de drishere is vnn de hutten van den sesmannen heft, vnn darto vor twen anderen bederven mannen mit deme drisheren, soen mach he des nicht versaken,

CLV. Heft en bat-sin verwillekoret in der drifs hutten mer luden wen eneme. we dar den ersten willekor heft, deme scal me dat erst holden. eft he dat essichte.

<sup>87)</sup> Tehlt b. 2. - 88) L. irren.

efschet he des nicht. so scal me dat holden deme den etzsten willen vnn bot dar dept. des bot scal me holden denne erst. dat andere darnepst. dat leste lest. Auer der sesmanne dot wat de verbeden laten. vnn darnegst des drisheren dot vmme sine scult. der dode ghan to vorenet en were dat de sesman eder de drishere set daran wes verwillekoret hedden.

CLVI. We de drifhutten heft. de drifhere is. de mach jowelkeme manne sin bly verbeden to drincude vmme sin drisson van veir weken. vnn eir nicht. ok mach he dat verbeden vmme sine scult de men ome dar vp vertedet eder verwillekoret heft. wan auer enem manne sin bly ouer boret is. eder sin gheld afgedreuen is. so en mach he ome dat nicht verbeden. eder afpanden ed en si ome sunderliken dar vore verwillekort.

CLVII. De brishere mach op iowelken woltwerchten 8°) beholden so vele brissones. alse ome mach boren to gheuende van veir weken vor sin bly to briuende. dat ome dar enbinnen mochte geuallen wesen van siner hützten. Desses is de drishere negher to beholdene mit sinem rechte wen men ome des versaken moghe. vordert he auer mer scult dar vp. des mach sek malk entsculdeghen mit sinem rechte. ed en si dat he des wur bekant. eder wille hebbe des men ome verwinnen moge na rechte. so mot he des entghelden. van alse hir vore gescreuen is.

CLVIII. Weme bat sin to rechte verboden wert in der drifhutten. entdreghet he dat. eder entfort \*0) he dat sulfwoldelken ienem de et verboden heft. de mach one

<sup>89)</sup> L. woltberchten. — 90) L. unifort.

darom bi bes berghes Enechte to gerichte laben laten. vnn en kumt he micht vore to rechter tib vnn ledige fet mit rechte. he mach one barom vervesten.-vp bem berghe. Dt mach he one barom in ber ftab vore beben laten. vnn one barom sculdighen.

CLIX. Beft en man sin kint eber sinen vrund in vormuntscap, eber in tost, bes mannes knecht be mach van ienes weghen, be mit finen heren in toft is eber in varmuntscap 9 1) maitem verbeben bat sin in der brifhutten. vnn oc vp bem berghe van ienes weghen vor be penninge eder vor den willekore den ome ienne sculdich is. den sin here in vormuntscap eber in tost heft. Dt mach bat wol bon maltes fnecht van fines heren wegen dem ed suluer an trib.

CLX. We deme huttenheren sculdich blift vnn des tooltwerkes afghept. beme mach de huttehere sine scult afvorberen bepbe op beme berge vnn in ber stab.

CLXI. Wit welkem underschebe en deme andern sine hutten afmedet. also scullt se dat benbentsiden holden. Medet.92) en dem andern: ene hutten af dar nicht in eber btbescheben wert, ber hutten mach he bruken mit alle bemel bat he vp ber hutten vint. be he gemebet heft, et- fi in ber hatten, eber in bem huttehoue. eber in demonalshoue. eber in. dem stacgen. 9.3) wur dat malbem bequemest! is. bunde be: auer dar 94) rebe gut. bat howet ben hutteheren.

CLXII. Rebe, gut bat is belghe van tome, vnn rebe copper van rebe bly, vade finte von veghedeme cope

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>): L. vrantschap, offenbar ganz falsch.

<sup>92</sup>) Hier geht bei L. J. 161. an.

<sup>93)</sup> L. flaghen.

<sup>91)</sup> L. oner bat.

pere. van vegheschinen. van vegesmultene klimpen 3 5) dros pinghe sten noch slacge werk noch rende. noch rantschis uen. noch Spletsten noch copper in deme alshoue. dat en het allet nen rede gut.

CLXIII. Heft en bem anderen ene hutten vermedet. vp de tid alse dem hutteheren de hutte los geworben is. Wat denne vp der were nochten bleuen is. dat is allet des hutteheren mit vulleme rechte.

GLXIV. Mebet en bem anderen ene hutten af, so bat beder bruken scullen alse recht is. So is recht dat he bruke alle des dat he vint in der hutten vnn huttehoue vnn in deme alshoue. ane redegut alse hir voresscreuen is. Desses mach he alsus neten. alse vordere alse de storte went. vint he ok gut vnder vote dat verstreddet is. eder entsuncken, dem mot he wol volghen vnn dat vpcrazen, he scal auer dat stadel in der hutten vnn den huttehof wedder maken vnde euenen, so dat dat nicht to broken noch kulich en si, mit weme ed auer anders bescheden were, de scolde dat anders holden.

de de lenger beholden wen ome de huttehere bekennich sie so beholt he sine medinge to enen iare mit sines enes hantbat. wen me ome dat entthen moghe. Dar entigs hen mach de huttehere wedder vp one beholden sweuols den iartins, den ouertins scal he deme mede delen, deme he behutten vermedet hedde, van one nicht gewaren en mochte.

CLXVI. Ren man mach dem anderen sine hutten mit rechte lenger vorbeholden wen en iar.

CLXVII. Uppe ber hutten en mach me nemende

<sup>.95) &</sup>amp; schließt hier ben Sas.

panden weit vm huttetins vnn vmme fleischat. vnn vm coppertolen. men en hebbe set verwillekoret. Men en scal ok dar nemendes gud vppe panden sunder des de de hutsten vruchtight. Dewille dat de so vele vp der hutten heft. an belghen vnn towe. vnn an anderen dingen. dar me, den tyns eder sleischat eder coppertoln an panden moge.

CLXVIII. Des rikes gevoghet en mach vp ene hutten nicht mer beholden. wen enen sleischat vnde enen coppertoln. De voghet o en mach vp nene hutten besholden sleiscat vnn coppertoln bi des rikes hulden he en hebbe er deme rike gesworen.

CLXIX. De voghet en mach vmme nenen sleifcat panben he en si bebaghet. welt maghen oppe be hutten nicht en ghent. eber van ber hutten. ben en mach be voghet nicht panden al hebbe de waghen wol sten eder ander bing to ber hutten wort gevoret. so he bat vor ber were buten beme flacgen afgesteten bebbe. Beiterlenge gut en man van ber hutten bringet buten be ftorten bar de slacge went. vnn ed bar vernachtet. bat gut en mach me m ber tib wan et van der were ouernechtich geworben is nicht panden vor tins eber vor fleifcat noch cop= pertoin: Boret en man freze eber ften van ener hutten pp be anderen ane 97) nederlaghe. beme mach be voghet volghen van ener were vp be anderen eir ed ouernechtich werbe. Blochent en man fin gut van der hutten van tumt be voghet eber fin bote to mate van paptet bat aut. eber verbut he eb eir eb ouernechtich werbe. he volget bem gube mit rechte. vner beholt bar an finen fleiscat eber

97) L. ouer.

<sup>96)</sup> Bei 2. geht hier §. 169 an.

coppertoln. deme suluen gelic bept de huttehere vm sinen tins.

CLXX. We dem anderen ene hutten afgemedet heft. de scal ieneme dem he de hutten asmedede de hutten vnbeswaret wedder antworden beyde van tynse vnn van sleiscatte vnn van coppertoln. Et en were dat de hutte vore hedde wes beswaret gesin mit dessen stucken. so moste he se wol laten. alse he se vant.

CLXXI. We dem anderen ene hutten vermedet. de scal der hutten ledich waren he en beschede dat to voren anders. wert dar en bouen iene pandet de vp der hutten sit. dat scal de leddighen de de hutten vermedet heft. Dept he des nicht. men volghet ome mit rechte bepde in der stad vnn vp dem berghe. De esschutten versculdet slepscat. vnn nenen coppertosn. De slacgen hutten en versculdet of wedder den voghet nicht. Wat of vor deme balghe heft gewesen dat en mach nicht mer versculden.

CLXXII. Welk hutte be lotpenninge ghift, de verscult de lotpenninge also drade, alse dat water to der weken oppe dat rad vlut, also dat dat rad enes omme gha, onn de belghe enes op eder neder drive to der ars verse, onn gat to der hutten twene belghe eder met se versculdet ore lotpenninge likewol, de lotpenninge en mogs het sek darom wer meren eder minneren went men se vor dat water ghist. Men en scal om lotpenninge nicht pans den up der hutten, wen dat water scal me dar nor as schunen, dat ed op de hutten nicht en gha.

De lotpenninge scat me to rechte breden alle sunauende vp dat water stech wan se to der weken versculd sint. En hutte be lotpenninge ghift ef ber en watergrame vt breke van vlot weghen. de mach vren grauen wol bestern vnn wedder maken ane broke. vnn de huttenhere des dat eghen is. de fcal de kost draghen. Bedarf se ok enes nigen grauen dene mach me wol maken ane broke.

En hutte be nene lotpenninge en ghift der en graue vibreke den mach me wol vp suueren vnn wedder maken ane broke. wel me auer dar enen nigen grauen maken. so scal me den vorstere darum bidden. vnn de vorstere en mach des nicht wengheren vmme sin recht. Biddet me auer on nicht so mot me deme richter wedden. vnn doch sin recht geuen. Dit is dat recht. En amber honnighes mit enem verdinge to losene.

GLXXIII. Icht men twe hutten hedde dar twe holtmarke to horden. vnn vore van ener hutten vp de anderen binnen der hode dor pandinge willen. de scolde pandinge liden vor sodanen tins alse vp der anderen hutten versculd were.

CLXXIII. Der here 98) der hutten scal to rechte deme woltwerchten de ome de hutten afgemedet heft buwen laten to der hutten wes dar not is. ane slitende towe se en hebbent denne vorbescheden. wanne of de de hutten vruchtighet den hutteheren biddet eder bidden let bi stnem kepere. eder bi sinem 99) kolmester dat he ome to der hutten buwe des dar not si. so scal me dat don. Dept me des nicht so mach ed ienne sulven buwen laten

<sup>98)</sup> L. zieht biesen S. mit zu bem vorigen.

<sup>99)</sup> L. hat hienach: hewiste ben.

be be hutten in medinge heft van retene bat af van beme tinfe. ben he van ber hutten gelouet heft.

CLXXV. - We op ener hutten sit van de in me: binge heft. be mot vm fines sulues penninge beteren vun buwen laten flitende tome man he bes bebarf. Slitende towe to ber hutten bat is belghe vnn towe ber man in ber hutten vnn huttehoue vnbe alfhoue mebe pleghet to arbeybene. vnn barto rabe vnn wellen. weruele vnn fcemele. vnn meuele vnn scotrennen 100)' hengelbome 101) vnn hengelkeruen.

CLXXVI. De hutten de ligget in deme harte vnn gheuen sleiscat vnn coppertoln. de hebben bar webber recht. we bar vppe brift 102) be en heft nenne vrebe. bat is en old bescreuen recht.

CLXXVII. De woltwerchte mach finen bewisteben man vmme sine vorwist wol hindern ane gerichte in allen En woltman mach vp finen kolmefter beholden ene vorwist mit sines enes hant. is he ome auer mer sculdich bar mot he one vmme sculdigen. En kepere mach van finet heren weghen winnen vnn bewistighen enen kolmester. vnn of andere arbendes lude to sines he ren arbepte unde he mach den kolmester wol unde den arbepbesman hindern vnn vpholben. vnn ene vorwist vp one beholben mit sines enes hant glit sinem heren alfe hit porescreuen is. Jowelt man be penninge to voren , bept op arbept in bem harte. eber in ber hutten. be men ome asverdenen scal. dat het vorwist. vnn de mach den man hindern vm be penninge alse vorscreuen is.

<sup>100)</sup> L. storennen. — 101) L. hengelbome. 102) L. hat diesen ganzen J. unvollständig.

Welk man den andern to arbeyde wint. vnn ome finen bertop bar vp ghift. be man mot ome arbenben vnn benen. vnn nement mad, ome ben man entwinnen binnen der hobe. Heft en man enen kolmester be fine vorwist heft. wur he be vorwist vp heft alsodan tol scal he ome bringen de hobe al ut. wel he ome des entgan bat mach he vp on to rechte beholben. Ghift auer be woltman deme kolmester orlof binnen ber hobe. so scal he one af leggen mit 103) vnde mit vruntscap. eber he mot ome ben scaben irleggen.

CLXXVIII. We bem anderen to sprict vmme scaben. ben scaben mach be ene meren be andere mach one minneren. men en moghe ome wat bewisen des he to rechte entghelben sculle.

CLXXIX. Schebet sektwene. de woltman vnn sinn gewunnene eber bewistebeman. bor orloghes not. eber bor min= ter not. so mach orer en bem anderen entgan mit sinem rechte.

CLXXX. Dre echte vorstding 104) scal men brie in deme iare heghen to rechte. vnn bar scullet de fesman to rechte to komen. eber ore kumpenne to fenden. Der bryer scal me en heghen vnn sitten vor des rikes pelente to gosler. Dat andere vor der vedrift bouen gosler bat is vor deme hepnholte bouen der fad vor fente nycolaus dore. Dat bribbe to sente mathiase to ber helle twisschen gosler vnn ofterrode. To bessen tiden scal de vorstere to rechte vp ber vorsterhoue 105) des nachtes gewesen hebben

<sup>103)</sup> Hinter mit scheint: » minne « zu fehlen, was 2. gleichfalls hat.

<sup>104)</sup> L. Ore echte vorstink.
10,5) L. vorschope.

, W

alse he dat vorstan wille mit sineme rechte. van dar en scal nemend ordele vinden noch schelden. he en si vullen: komen an sinem rechte also dat he echte geboren si. vade sin recht mit nichte verwarcht en hebbe. des me one mit rechte verwinnen moge.

CLXXXI. De vorstere scal echt geboren sin vnn vullenkomen an sinem rechte.

CLXXXII. Welke orbete men vor gerichte nicht 104) rechte vinden en kan. des scal me sek to rechte then vor de sesman des Rammesberghes. vnn de scullen dat to rechte scheden. vnn sint se nicht endrechtich. so scullen se woltlude vnn ore wiseren dar to verboden vnn scheden dat denne mit orem rade vnn wu se dat schedet. also scal me dat holden vnn dat en mach nement wedderspreken mit rechte.

CLXXXIII. Welt man wel kost beholden vppe bet in deme harte to enem houhaften 107) berchwerke. de scal dat don mit enem smede vnn mit enem hotmanne 108) vnn mit enem toropere. welk man geuen wel vp afdutvede del. de scal dat witlic don mit sineme mestere vnn mit eneme richtere to huse vnn to houe.

CLXXXIIII. Eb en scal nen medinge noch nen tenschap nen eghen bringen. wen en eghen dem anderen.

CLXXXV. En berchwerk scal gebruken des holtes. so vorder alse sin aghetucht went vnn sin buw vnn sin teczhe. Wente dritteyn grouen scal en berch to rechte

<sup>106) &</sup>amp; mit, verfehlt also ben hauptstun.

<sup>107)</sup> L. hanthaft.

<sup>108)</sup> Bahrscheinlich holtmanne zu lefen.

hebben. bat het twelf grouen unn en mintgreue. 100} vnn twischen iowelker grouen brittenn vote. von bem enen vote vif vote in be wide 110) vnn seuene in be lenge. Der vote scal en six geschopt de andere barvob.

CLXXXVI. De werpe de in dem wolde liggen be horen to ben herghen. de en scal me nerghen bringen me en bo bat mit ber eghenscap willen. Dat gebuwe bat uppe den teghen stept dat bort der eghenscap to ben berghen.

CLXXXVII. Welt man be bar heft en eghent holt in bem harte. we bar inne ftort mit enem magbene. de mach bat holt behowen vif : clachter lang vnn bryer clachter breit. bat scal be bon bar vmme. bat he ben storten waghen vp bringhen moghe. dar en scal he nicht hebben an gebroken.

CLXXXVIII. De woltsude de dar genen sleiscat vnn coppertoln van oren hutten. De hebben bar webbet recht vp oren hutten. we dar vppe brict. he en heft nenne vrebe noch beghe wer in ferten eber in ferchouen.

CLXXXIX. De dar gheld hebbet vt des rifes vogedie. de scullet to rechte de waltlude bepreden unn beschermen likerwis alse or eghen gut.

CLXXXX. - We dar dent vorpenninge 111) in dem wolde up arbept. we se entbrecht, be en heft nenne vrebe nerghen noch beghe.

CLXXXXI. En man scal panden up der were vm finen 113) benomben tons.

<sup>109)</sup> L. wut grone. — 110) L. vurbe.
111) L. penninge- por. — 112) L. umme bat seime.

CLXXXXII. De vervestebe man in der stad stal vrede hebben in dem vorste wente an den olden grauen.

CLXXXXIII. Eb en ghept nen gerichte ouer be winners in den 113) weghen wan se sek werpet mit strens gen mit spilen eder mit volsen eder eft se sek slat mit den suuerplohen al werden se wol blotwinch 114) so ed nen lemnisse en st. eder nen kampwordich wunde en sieminnet se auer swerde. eder messede eder barben vnn bot dar scaden mede dar richtet me ouer vuer na vredes rechte.

CLXXXXIII. We buwen wel to ener grouen ber he bel heft. de scal den mestern de to der suluen grouenhoret. suluen seggen eder endeden di des berghes knechte to huse van to houe dar malk pleghet to wonende eder in to wandernde oft he en gast is. dat he de grouen wille besetten van dar duwen oft me ome dar wille to helpen. wegheret de to duwende, de de del in medinge heft. so do men dat witlic der eghenscap, weyghert de des, eder en weit me nicht we dar to hore, so do me dat witlic dem derchmester mit witscap twyger man, de des tach sin, so mach men vor de del gheuen alse hir vorbescreuen is in dessem bote.

CLXXXXV. Heft kn bel in weren de mit kost beworen sint vnn lecht he de to anderen sinen belen. vnn lotset dar entsammet vore. de bele mach men ome entsament dar vmme verbeden vnn ok sinen waghen eder keruen de dar van komen sin. wan he sine bel de he

<sup>113) 2.</sup> grauen. — 114) Für blotwundich. 2. blotrorich.

barmebe to samende gelecht heft ledich hebben wel. so scal he dat del dat beworen is. sunderliken vt lotsen mit dem mesterknechten eder mit deme berchmester vnn vor twe tughen. vnn late denne deme dele volghen al dat ome dore an vorstene an linen vnn an alle deme dat dar to hort. Ok scal he sunderliken reden vnn geuen vor, dat del mit deme hodere so en mach me ome sine anderen del darvm nicht verbeden.

CLXXXXVI. Dit is dat ammecht bes vronens knechtes be gesinde is der sesman. alfe Bernd nwis. To bem ersten bat he swere. wat ome be sesman beuelen eber heten. bat he bat bo vnn truwelfen vnn wol beware na sinen sinnen alse he best kunne vnn moge vnn hele bat to helende sta. dat ome god so helpe unn sine hilghen. He scal be lude vor dat munster beden. vmme bes berghes not vnn wene he sprict bat he one bar erft geboben hebbe. de mot erst antworden. Dem gelic mot he malken to gerichte laben vp ben berch wanne bes not is. Of mach be be mate kundigen vnn keruen verbeben onn panden gelic deme scriuere vp des berghes waterpenninge vnn baldpenninge. De mach he to ben hutten gan. vnn fe vor welt lokicht stenes bes Rammesberges gebraghen eber gewarcht werbe. bat scal he melben bifinem ebe. vnn bes mad men nicht versaten. vnn bar verseuldet men balchpenninge vnn sleifcat vnn coppertoin. De scal he bewaren vnn melden wat vt dem berghe getoghen werbe. bat bat verteghebet werbe. vnn verwas terpenninget werbe. Wat of sine herren vp bem berghe verbeden. eber verbeden laten. wur dat verbroken wert.

det stal he melden. Des 1 r5) knechtes recht is dre pens ninge vor dat he wene twisscheitede kundighet, wene he ladet vor de sesman en perming.

CLXXXVII. Des vurhobers ammecht is bat De scal sweren. bat he vare ven fin recht wur he to ge labet werde, unn bat he vnlust verbebe bar men bat van ome effche vnn bar by finem ebe rechte an bo. mach he verbeben stref to howende in bem berghe. wat of be vroneboden vnn be vurhodere van orem hete ver: beben in dem berghe. dat stal me to rechte also holden. van wour de proneboben ebet de vuthobere van des bergs shes weghene beten penninge vigeuen. bat fe by eren eber -weten bat be verbenet fin eber in bes berghes nut getos men fin. De scal be bevaren des berghes verbe unn su betschechte ban beware bat bar nen stref bnber gehowen en werben bem berghe to schaben. vn verbebe bat. vnn melbe bat bi finent ebe. De wur he ta vure gefant worde dat bouen be rechten tid gewaret hedde. bat fcolbe be melben. wat ome of be fesman worder bewelen dat scal he bon. De wur he vm sin recht to ge · vott wett in ene grouen. befut be bar icht. bes en scal he nitht melben grouen to scaben. et en werbe van ome diso greffchet bat he but to rechte bon sculle.

ClaxxxvIII. Dit is des scrivers ed vnn ams mocht: wat ome sine heren beuelen. dat he dat truwelsen vnn wol beware na sinen sinnen. so he best kunne unde moge, van hele dat to helende sta. dat ome god so helpe van de hilghen. Dit benelet men ome dat he bi sinem

<sup>115). 2.</sup> fangt hter g. 197. an. :

ede des berghes penninge truwelken beware van verheghe van nerghen vt en gheue de he sinen heren rekene. he en wette dat se in des berghes nut gekomen sin eder sine heren heten dat bisunder. De skal he dar he waterspenninge eder balchpenninge beholden wel sek des verspleghen di sinem ede. wur he ok ouer redinge geladet wert. ed si vmme slichte kost. 116) eder dar men twischetztedet. de redinge scal he scriuen van bewaren van de tüghen. van sek des verpleghen di sinem ede. vmme sin recht. De scal he des berghes scaden bewaren van warnen wur he mach. Dit is dat recht des scriuers. wan he mit bernde 117) gheyt van twisschettede kundighet. sek penninge.

CLXXXXIX. Der vroneboben eb vnn ammecht is dat se sweren. wat on ore heren de sesman bewelen dat se dat don. vnn dat se truwelken vnn wol bewaren na oren sinnen. so best de kunnen vnn moghen vnn hezlen dat to helende ska. dat on god so helpe vnn de hilghen. Dit bewelet me on di oren ede. dat se den berch bewaren vnn warnen vor scaden wur se moghen. vnn dat se malkem rechte mate geuen. wur se in dem berge dorch mate willen geladet werden. vnn don dar di. deme armen alse dem riken. vnn en laten dat dorch les noch dorch let. vnn dat se verbeden eder den vurhoder verbeden laten wur me stres howe dem berge to scaden. ed si an verden eder an schechten. vnn dat se des berghes pensninge verheghen vnn bewaren. so dat se nerghen vt ghes

<sup>116)</sup> L. rebefoft.

<sup>117)</sup> L. bernbe, allein es ist Bernb, ber aronebobe gesmeint, cf. §. 196.

uen en werden. se en sin. eder en werden verbenet in des berges nut. eder de sesman en heten on dat bissunder.

CC. Wur be proneboben gemeten hebben to ener grouen. wan bat ouergan is. miffebuncket ben mestern. eber bem hobere to ber grouen ichtes. se moten wol fpreken to ben vroneboden bat se varen to ber mate vm ore recht vnn besen set bet 118). bat scullet se bon. beme gelic mach me on heten noch enes varen vm ore cecht. vnn fet bet befen. willens bar en bouen de me stere eder be hodere van der geouen von orer weghen nicht enberen. se moghen effchen van den vroneboben. bat se sek bes verpleghen. bat bar rechte meten si. so seullen de vroneboden vor den sesmannen spreken bi oren eben be fe ben fesmannen vnn bem berghe ban hebben. bat se bar rechte mate hebben gedan na oren sinnen. we benne barna icht bar en bouen spreke. bat were en vrebebrate. vnn be brote trebe an be fesman. vnn an be vroneboben. vnn an bat gerichte.

CCI. Eb en scal nement deme anderen sine openen teczhe vervullen 119). Schüt ed dar en bouen wene me dar vm sculdeghet. de mot dar to antworden. vnn me mach de vroneboden heten dar to varen vm ore recht. dat se sen van welker grouen dat geschen si. vnn wat de vroneboden dar vmme spreket van welker grouen dat si geschen. des en mach me nicht wedderspreken. vnn de mestere der grouen darvan dat gheschen is. de moten

<sup>118)</sup> Fehlt b. 2. bis willens bar 2c.

<sup>119) 2.</sup> verwillen.

bat webber openen. vnn ben scaben webber bon. Wolbe ot en sine 120) grouen beuestenen vor ener openen techhe de scolde de losinge dar laten so rum dat jowelk man bar wol bor varen mochte.

Vorchtebe 121) sek en dat eh in siner grouet to scaben tomen mochte. be mochte fet beuestenen mit ener flingbore 122)

· CCII. De sibere groue de loset de ouern van was ters not. also bept be ouere groue de neberen grouen van rotes not. vor ben suberen vnn vor ben uerberen nicht.

Veret 123) en in ene grouen, wert he CCIII. sculdighet. dat he bat to schaben eber to brevele ban hebbe. he mot bar to antworben.

Hebbe en bel to ener grouen. vnn hebbe he mer bel to-ber nepsten grouen bar bi. vnn wolbe he be neber varen. so en scolde he in be grouen nicht varen bar he be minneren bel hebbe. Schege eb bar en bouen. vnn worde he dar vmme sculbight. he moste den mestern antworken. bat he dat der grouen to scaben noch to vrevele nicht geban en hebbe. eber moste ben scaben wedder bon. Also moste he van benden antworben bat he borch scaben bar-nicht ingeuaren en were 124).

CCIIII. De var matet in beme berghe. dat vår vt ane sinen willen. also dat ed fcaben bent eder don wel. vnn he des nicht leffchen en kan.

<sup>120)</sup> wolbe set of finer. 121) L. Brochte.

<sup>122)</sup> L. scheckbore. 123) L. Wert. Auch zählt L. hier zweimal §. 203.

<sup>124)</sup> L. ingevoren en hebbe noch en were.

fcal den vroneboden vnn den sesmannen dat witlic don. vnde dar vlitliken to helpen dat ed geleschet werde. dept he des nicht. so trid ome dat an den hals eder wu ome dat de sesman keren willet. De scal he dat de rochteghen vnn wissie don wur vnn wu he erst kan.

Belle in dem berghe en not van vare dar scolden de vroneboden to varen. to raden vnn to helpen. vnn dar to vt anderen grouen, al de, der me dar to bedorfte. Bedorfte me of dar to der neysten grouen. eder ener anderen grouen de de vroneboden spreten dat dar nutte to were. de groue scolde iene grouen losen so lange went dat var geloschen were. so scolde me denne de grouen wedder ledighen van deme dar se vt iener mede bekunnmert were, vnn dat scolden de sesman bestellen dat dat geschege.

berghe vor gerichte vmme scult in des berchmesters breue. eder in sines sulves breve. dar en mach me one doch nicht vmme to gerichte laden laten. sunder me mot one dar vmme vor den berchmester beden alse vm ander scult. vn dat gerichte eder de dreue en helpen nicht mer. wen dat me des willekores nicht versaken mach alse anderer slichter scult.

borghe wert onde borgetoch vor one betalt. dar mach he one omme sculdighen bepde op dem berghe vnn in der stad. is auer de borgetoch eir gemaket. er sek de man to berghe kere mit siner neringe. vnn wikt he borch siner not willen to berghe wort. so en mach me ome des op dem berghe nicht asdwingen. wat me auer vor one souede vnn gheue wan he rede an berchwerke

were van dar sine neringe an sochte. dar mochte on de berchman wol vmme vp deme betghe sculdighen van mit rechte asswingen welde of en set keren to berghe. so dat he dar del medede eder andere neringe sochte. vppe dat he enen berchman dar to richte dwingen mochte. des en mach nicht sin vmme de scult dar he borghe vor was er he an berchwerk queme.

CCVII. Sculdeghede en den anderen vmme kost van ener grouen weghene vnn spreke iene 125). he en hedde to der tid so vele del nicht to der grouen. alse iene dar kost van eschede. des mochte he sek ledighen mit sinem rechte. mochte me auer ome bewisen mit dem hoedere vnn mestere. dat he to der tid also vele del dar hedde. alse iene vp one vorderde. so moste he dat liden. vnn moste dar denne to antworden alse vorescreuen is. dar stept wu me kost beholden mach.

CCVIII. Oft 126) hodere eber mestere nicht enem manne willen sine kost helpen beholden wan me dat van on esschet. so mach me se dar vmme to gerichte laden laten. so motet se de kost helpen tüghen. eder sek mit eden ledighen, dat et on vnwitlic st. wenghert se des dat is en vredebrake.

CCIX. Heft en mester gegheuen vor afbuwede del <sup>127</sup>) to ener grouen. dar he buwet alse berghes recht is. vnn komet de mestere de sek dar to then moghet. vnn eschet dan rekenschap af van der del weghene. dent men on de rekenscap dar af vnn rekent mit on de kost

<sup>125)</sup> L. reime. be.

<sup>126)</sup> L. zählt bie beiben folgenden §g. noch mit zu 207.

<sup>127)</sup> L. affbuwe.

to samende de den delen boren mach. de kost mach me on asdwingen gelik anderer scult. vmme dat mit on en rekenscap dar as geholden is. werdet se ok to rekenscap gedwungen di waghen eder di keruen. se motet dat sulte recht liden vm dat se. sek to den delen thet.

CCX 128). Hebbe we hoppenberge de he arbendebe vppe vrygem gube der clostere. eder vppe berghen de ans der lude in nut vnn in weren hebben. Stunden dar vppe apeldern de dar vppe gewassen weren. desse berge mach me arbenden to hoppenberghen vnn of de apeldern vphowen vnn roben ane broke der heren de dat richte dar ouer hebbet. Auer in deme gemenen vorste des hartes we ha apeldern eder dannen howet eder robet ane willen des vorsters de brict dar an vnn de broke is vis schillinge vnn dre scherf kepser penninge.

We ene eghene hutten heft de mach vpbreken wat he dar ane heft. vnn mach dat voren wur om dat euen is ane broke. Sete ok en in ener hutten von enes heren weghen vnn hedde he dar wat ingebuwet mit des heren willen. vnn breke he dat vp mit des heren willen des de hutte were. dar en dede he nene broke ane.

We auer wat vpbreke ane des heren willen des de hutte were. vnn clagede de here dar ouer dem vorstere. so hedde de gebroken tighen den heren des de hutte were vnn tighen den vorst. vnn men mochte deme dar vm volghen na vorstes rechte.

<sup>128)</sup> Bon hieran ist ber Stoff nicht mehr bei 2. zu finden; er schließt mit dem vorigen g.

Tighen bat bat de woltlude behorich sint den vorsstern to Jacht. to vure. vnn to strodern in deme harte. moghet se visschen vnn iaghen wild to orer kumpenpe des iares dryges. vnn moghet sek wulsteuinge ane winden wur se dat vindet ane broke 129).

CCXI 130). Wat of be rad vnn borgere to goslere hebden holtmarke edder holt dat ore were vnn in oren weren hedden. stunde dar dan 131) edder apeldern 132) de moghen se houwen eder houwen laten vnde bruken vnn roden ane ienegerlepe broke. wol dat dit recht is so hebbet se doch des sünderlike privilegia van den vorsten des vorstes.

In ener grouen mach me nicht instan. wenne oppe twelf clachtere na in de lenghe. Bnn iowelk clachter is twoer vote lengher. wenne alse epn man oprepken kan.

Wur grouen tosamede syn. der ene den anderen dat water benompt. wu vele der were den se dat water beneme. an alle den hedde de io dat verndel.

We de latten houwet wu lang de vorbloke synschullen. hir wart vpgevunden. Eyn lattenhauwer en schal neyn holt lenger verbloken bouen twolff vote mit dem skenmen vnn vorbloke.

De sesman sint eyn geworden mid rade vnde vuls bord der woltlude deme berge to gude vppe dat de berch vnde grouen ghebuwet werden vnn nicht wüste en ligen dat se dat nabescreuen recht holden willen.

<sup>139)</sup> Diese beiben letten Worte sind später zugeschrieben.
130) Bon andrer aber scheinbar gleichzeitiger Hand ge=
schrieben.
131) Tannen.

<sup>133)</sup> Wahrscheinlich Aehler ober Epler.

Welk man dele heft an deme berghe edder grouen dar me buwet eder duwen wel vnn sine redinge nicht en debe to dren wisten vnn dat ome dat vorkundiget were van dem berchmestern to huse vnn to houe dar he plecht to wonende eder in to wanderende esst he epp gast were. Brochte de siner redinge nicht to der verden wist vnn de dre de he vore vorseten hedde, des del schullen leddich vnn los vorvallen sin an de ouere heren van den he de del gehad hedde.

Anno dmi. 133) millesimo quadringentesimo septuages simo primo am ffridage na deme sondage Invocavit in der hilgen vasten hefft de Richter des Ramesberges duffen nabescreuen eed vor dem Rade de den Richter hebben gekoren dube gemaket gesworen. aldus lüdende.

Dat Richte bat my van ju bevolen is, bat et bat truwelken vnde wol vorwaren wille na alle myne viff spnnen so et best konne vnde moge, vnde dat ek my wille redeliken bewysen vnde vorstan des berges Recht na Berchwerksrechte, vnde en wille des nicht laten borch leff borch haß noch dorch nubt, dat my god helpe vnde hilgen.

Nichts ist vielleicht im Stande, einen so anschaulichen Begriff von dem Betriebe der Gruben am Rammesberge zu geben, als das nachfolgende, später am Ende des 14. Jahrhunderts diesem Coder des Bergrechtes zugeschriebene Verzeichniß der "Theile des Rathes". Da sämmtliche Gruben namentlich aufgesührt sind, so kann man eine Vergleichung mit denen, welche heut zu Tage betrieben werden, anstellen.

<sup>193)</sup> Bon viel jungerer Sand jugeschrieben.

Register von den delen des Rades vp dem Rammesberge.

To bem ersten male van ber wynden an went an be colgreuen to iowelker grouen ein bribbe bel. To beme. Nygenberchwerke ein bribbe bel. Dat veld al hen often on westen wur me bar in flept eber ingeflaghen heft. To der Colgrouen dre achtede del. To des Schuttere grouen bre achtebe bel. To bem Bebinge ene halue grouen. To twen Nichtvanviuen (?) 'to iowelker ene halue grouen. To der Richardes grouen ene halue grouen. To beme Cattenloke en VIII bel. To beme Rifenstene ene halue grouen. To beme Benftighe ene halve grouen. To beme Som= mere en VIII bel. To twen Hartmennigen to iowelter grouen en verndel. To deme Ludbelinge en achtebe bel. To deme hoen althere bar be groue to bem maghenwege to hort bre achtebe bel. To beme siden althere ene halue grouen. To beme Sumpeten en XVI. bel. To bren aluesmaten ber en het to der kolde tuten to iowelker ein verndel. To der groten dwernegrouen en vernbel. To ber lutteken dwernes groue en VIII del. To beme binne en XVI. del. To deme Eluetzinge en verndel vn en XXIIII del. To dem Elekenwerke en verndel. To der groten luddensul en XVI. del. To der lutteken lubbenful en XVI. del. To deme lutteken briddendele en verndel. To deme groten briddendele dre VIII. bel-To der Hoenwarde en verndel enes XXIIII beles min 134). To deme vroborghesschen en VIII bel. To deme voghed= efschen en XVI. del. To deme Berstenschen en verndel To dem Buneschen en VIII bel. To dem Dedeleueschen en VIII del. To der Hanenkrat en bridde del. To

<sup>134)</sup> also 1/24.

beme Saftenstalle en vernbel. To beme Bergenstalle en VIII bel. To beme Effchenstalle en VIII bel. To bem pbeschen en verndel vn en XXIIII del. To deme Jenige en XVI bel. To beme Richenberlinge en VIII bel. To beme Suluerhole en XVI bel. To beme brubelschen bre VIII bel. To ben twen Bosschen to iowelker ene halue grouen. To deme Wesselschen en VIII del. To beme Senschen en verndel. To deme Sweisschen en VIII bel. To deme Symerschen en verndel. To dem Bygen= werte en vernbel. To deme Senewoldenhole en verndel. To beme dorflope seuen XVI bel. To beme Canetule en VIII del. To deme Kloue en VIII del vn en XXIIII bel. To ber Seghelsul sestehalf XVI del. To deme harden offen en VIII del. To der Bensul en XVI bel. To bem ptenwerte en verndel. To bem Rotmennige en verndel. To beme Totheken en VIII bel. To deme Obbinge en VIII del. To der olden grouen en VIII To beme Höghelbinge en vernbel. To beme Sum= peten bi der olden grouen dre XVI bel. To der widen= grouen be bar licht vp ber blytechghe en verndel. To bem Riklinge bre XVI bel. To beme konnigken en vernhel. To beme Clouen en vernhel. To ber Lentverbes grouen en vernbel. To beme wosten scachte dre XVI del. To der vard dar me in veret en briddedel. ber velbgrouen en VIII bel. To beme Reddinge en XII bel. Desse vorbenomben bel sint be be Spuerbes scapes beme gob gnebich si gewesen habben 135). Vordmer sint bit de dele de gewest habden hanses van boenthen beme

<sup>135)</sup> Diese Bemerkung ift später roth burchgestrichen.

god gnade. To der Tzeghelful anderhalf LXIIII del. To deme Bygenwerke dre LXIIII del. To deme Symers schen dre LXIIII del. To deme hefschen dre LXIIII del. To ber Eruk bre LXIIII bel. To beme Buneschen dre LXIIII del. To deme Cluetzinge dre LXIIII bel. To deme hoenalthere dre LXIIII del. To deme Ludes linge dre LXIIII del. To deme Hartmennige dre LXIIII del. To beme lutteken hartmennige bre LXIIII bel. To dem Etesschen dre LXIIII del. To deme webbinge bre LXIIII del. To deme Othrechte bre LXIIII del. To deme Wesselsche anderhalf LXIIII del. To deme Debeleueschen bre LXIIII bel. To bem proborgheschen dre LXIIII del. To bem ferstenschen dre LXIIII bel To bem voghedeschen anderhalf LXIIII del. To beme Siden althere dee LXIIII del. To der olden grouen en XVI del dat hadde hanses von Brokelde wesen. To der dwernde grouen en XXXII del bat was gewest hern hans Katen.

## Van hanse vnrowen dem eldern.

To dem verndele verdehalf XVI del. To dem dahele debeleuesche en XVI del vn en XII del. To dem vogheds eschen en VIII del des den heren to sente Mathiase en XXII del hort na liuen. To dem esschenstalle dre XVI del enes LXXXXVI deles min. To deme wesselschen en VIII. del. To dem Canekule en XVI del. To der Bensul driddehalf XVI del. To dem pkenwerke ans derhalf XVI del. To deme Actmenusse en VIII del. To deme Tokeken verdehalf XVI del. To dem Oddings driedehalf XVI del. To dem Oddings driedehalf XVI del. To dem Oddings.

To deme Ludelinge en XVI del. To deme Hoghelbinge en vernbel. To beme Seberbinge en VIII bel. To deme borslope en XLVIII del. To der Crut en XXIIII del. To deme kerstenschen en XXIIII del. To dem vroborgheschen en VIII det vnn en XXIIII del. To der hoenwarde en XXIIII del. To dem Elkenwerke en LXXXXVI bel. To ber nygenbwernegrouen en XXIIII del. To der oldendwernegroue en XXIIII del. To deme barenhobe en XII bel. To der Aluesmate on to ber mate. vn to ber Aluerikes mate. vn to der kolden= tuten to iowelker grouen en XLVIII bel. To beme siden althere en achtebe bel enes XLVIII beles min. To twen hartmennigen to iowelkem werke anderhalf XVI bel. To beme Rifenstene en XII bel. To beme Ren= stige en XII bel. To twen Nichtvanviuen to iswelle werke en seste bel. To ber Richerbesgrouen en seste bel. To beme Cattenloke en XLVIII.

#### Van heneken von Nowen.

Desse bel sint beme rade geworden von heneken von nove. En verndel vn twen achte vn vertigheste del to dem vrodorgheschen. To dem Darnhode en verndel. To dem Ludelinge en achtede del.

## Van hanse mesen.

To der olden grouen en VIII del. dat Spuerdes von praghe wesen hadde. To dem oddinge vis XVI del. To deme Toghesschen anderhalf XVI del. To deme Rotmennige dre XVI del. desse weren alle Spuers des gewest. Item to dem Rotmenige en XVI del dat

was happeln gewest. To beme Kinie en XVI bel bat was heneken von nowen west. To der Bensul de XVI del. Syffried suerat vnn en VIII. del happeln fuit. To dem psetenwerke en VIII del happeln vn en VIII del bat was heneken von nowe. To der Tzeghelful en verndel Syffried vn en XVI del happeln. To deme Canecul en vernbel Siffried. vnn en VIII bel happeln. vn en XVI dat was rogemans. To deme Swenschen en VIII del happeln. To deme harde offen driddehalf LXIIII del happein. To deme Senewoldenhole en verns del vnn en XII Siffreid. To deme wesselschen en VIII del Siffr. vn dre XVI del happ. To deme suluerhole en XVI Siffr. vn en verndel dat was happ. To beme Richeberlinge en VIII del Siffr. To dem Esschenstalle verdehalf XVI del Siffr. on en VIII del. on en XXXII del. de weren pepergropens. To dem voghed= eschen en verndel Siffr. vn en XVI del happ. To dem lemmerstalle en XVI del happ. To dem vogedeschen noch en XVI del heneke von nowen. To dem proborgheschen en VIII del happ. vn en VIII del heneke von nowen. vn en VIII bel pepergrop. To bem Eddelschen verdehalf XVI del Siffr. To beme groten bribbenbele en XVI bel. To beme lutteten bribe dendele en XVI bende Siffr. To deme verndele en verndel Siffr. To dem hastenstalle dre XVI del happ. To beme wole en verndel happ. To ber lutteken lubbens ful en XVI. Siffr. To bem brunhobe en verndel Siffr. vn en VIII del happ To der Aluesmate en XVI del Siffr. To deme maghenwege en verndel happeln fuit. To deme hoenalthere en verndel happ. To deme Lude: linge bre XVI bel Siffr. To beme Cattenloke vn to

der Colgrouen to imwelter en verndel to iowelker enes XXIIII beles min. Siffr. To ber Schutters grouen en verndet Siffe. To deme Sommere en verndel enes XXIIII beles min. An allen bessen vorscreuenen belen heft hans mese deme Rade gelaten ben dribbe bel ben one sin vaber ernebe. Wordmer heft be on gelaten gang beffe nabescreuene del. de ome oc sin vader geeruet heft. To beme bebeleueschen en XVI bel bat was pepergropens gewest. To beme Pepesichen en verndel. To beme groten Barts mennige en VIII bel. To ber Coldentaten sestehalf XVI bel. To beme lutteken Hartmennige en vernbel. To beme lutteken althere en vernbel. To beme Gumpeken bi deme barnhode en VIII del. To deme Lemmerstalle en VIII bel. To beme Jeninge en VIII bel. To deme Bacheberbuge sestehalf XVI del. desse vorscreuenen bele habben gewest heneten vn Bertolbes erhaftigen. Dt heft he on gelaten. vif XVI bel. To beme Symerschen. To beme Sumpeten bi ber bwernegroue en verndet. To deme Jenige en verndel. To dem phesschen en VIII bel. To beme Spberbinge XXIIII bel. To bem Bp: genwerke dre XVI bel. To da Aluesmaten en XVI bel. To beme Elekenwerke en XVI bel. Desse habben gehort Wernere Copmanne. Wortmer en XVI bel to deme bebeleuesichen bat mas gewest Borcherbes von nowen. To deme Tegesschen en XVI det dat hadde gewesen Spuerdes Scapes. Den alle gob gnedich fi. Amen.

Det fint de bente de Gobete van Barum bem rabe laten heft.

To deme debeleuessen enn verndel. To der aluesmate sestehalf sestegedens. To deme estenstalle enn achtebens.

Lo beme proborgesthen pif ver on fiftigebent. To ber olden grouen eyn XXIIII bent. To beme togeschen eon XXXII depl. To der benful enn LX vn enn XXIIII denl. To der dwernegrouen anderhalf LX bent. To beme eteschen vif LXIIII bent. vnbe ben bribben bent an eynen vernbel best tegeben vppe beme vorbenamben Rammesberghe bebe borchardes van nowe ghewest hadde. Wortmer vif bepl in ennen sestegesten benle to ber kerften= schen. To ber tegenzul vif bepl in enneme LX benle. To deme bygenwerke vif beyl in epneme LX beple. enneme achtendenle to den Symerschen. To deme hefschen. To ber Eruk. To beme symeschen. To beme eluefinghe. To beme honaltere. So deme hartmannighe. To beme webbinghe. To deme otbrechte. To bane spben altere. In dessen allen is vif dent in ennem achtedepte. barto alle be bent unde Cameren be an fe gekomen fint van Borcharbe von nowen. Vortmer alle be beple bebe Corbes Rommoldes gewesen sint. de hir na bescrenen stab. Enn achtebenl in beme 'tydeldinge. enn verdehalf LX depl to deme estenstalle. epn achtedepl to den vros borgeschen. Wortmer onde sestegebe bepl to ber olben groue. Dre LXIIII beni to ben togesichen. Enn XXXII denl to der bensul. Driddehalf LX depl to deme tydels binge. Eyn VIII bent un enn XII bent to ber olben. groue. vn eyn LX beyl to bem bebeleueschen. vn eyn LX depl to deme estensialle. Un barto alle de deple un Cameren de se vppe beme Rammefberghe gehad hebben de hir nicht bescreuen sint. Actum anno dni. Mo. CCCo. nonagefimo tertio in vigilia epophanie bni. -

Dat hir na geschreuen is. bes vant me enn old Register to der tid dat geschreuen was anno dni mille CCC. Xº ber me in tokomenden tiden vt proven mach. wur van dat voghedoge gheld hergefomen is.

Anno domini millesimo trecentesimo decimo Berge be Barum erat Abvocatus.

Disse benomden hutten bleuen bissen sleischat schuldich.

Renoldes hutte vor wernigerode is schuldich IIII mark. ond V. cyntenere copperes von ver belghen wente se ginghen bar bre weten na paschen.

- De hutte van der hepde is schuldich III mark vnn V. cyntenere copperes von thilen hardenberg vnn tonen witten.
- De hutte tome kampe is schuldich I mark vnn III eintenere copperes von wernere von besinghe.
- De scapes hutte is schuldich II mark vn III eintener von heibeken bekkere. vn is anderwarue sculbich I mark vnn III eintenere von wernere von befinghe:
- De poledes hutte is sculdich I mark vnn III cinte ner von ghifeten von polde.
- De hutte ton swarten worden is sculdich I mark vnn III cintenere von hughe gropesen.

Des anderen Jares blef sculdich de hutte to baken: robe I mark vnn III cintenere von calen romolbe.

De winandes hutte is sculdich I mark vnn III cintenere von wernere von befinghe. De hutte tor caluere is sculdich I mark vnn III eintenere von Bertolde hen: feleres.

De hutte to menerdesberghe is sculdich I mark onn III eintenere von berprame vnn von harolde.

De voghedes hutte is sculdich II mark vnn III ein= tenere von hughe gropesen.

De stolere hutte is sculdich I mark vnn III cintes nere von albrechte coluen. vnde von thi rosten. (?)

De hutte to doringherode is sculdich I mark vnn III eintenere von albrechte coluen.

De howken hutte is sculdich I mark vnn III cintenere von hughe gropesen.

De hutte tome kelwatere is sculdich I mark vnn II eintenere von fredereke errebarde vnn keghele.

De hutte tome kampe is sculdich I mark vnn III eintenere von wernere von besinghe.

De hutte tome nedern galme is sculdich II mark vnn V eintenere von keghele vn hermanne valhopsen.

De hutte kansten vnder ber hindenborch is sculdich II mark von der franken wegene de dar warchten erze.

De hutte to bornumehusen is sculdich I mark vnn III eintenere von sander von bornumehusen.

De hutte to babekenstede is sculdich I mark vnn III eintenere von hermanne eppelken vnn arnede von kalbechte.

Des herhoghen hutte is sculdich I mark vnn III cintenere von tonen witten vnn I mark kussepenning.

De hutte to pedele is sculdich I mark vnn III einstenere von sander von bornumehusen.

De hutte tome gropen is sculdich I mark vnn III eintenere von Siuerde scape.

De hutte tor altena is sculdich II mark vnn V. cintenere von albrechte coluen.

De hutte tor hellen is sculdich I mark vnn III cintenere von wernere von besinghe.

## 350 XVII. Die goblarschen Berggesehe zc.

De onere galm is sculdich I mark van III eintenere von hepdenberghe.

De moneke hutte is sculdich I mark vnn III cintenere von broder helwighe.

De hutte to vlassande I mark vnn III eintenere von tilen stelen.

De hutte to, abbenrode bi der himmelporten is sculbich I mark vnn III eintenere von repnolde von ilseneborg.

Olrikes hutte vor wernigherode I mark vnn III eintenere von olrike vnn von boten knuste.

De hutte tor danlosen is sculdich I mark vnn III cintenere von wernere heren alboldes.

De koppeken hutte is sculdich I mark vnn III cintenere von heneken hilgebaghe.

De nige hutte bi der hende is sculdich I mark vnn III eintenere von henighe von verkenstede. vnde von her richteringhe.

De hutte tome howe is sculdich I mark vnn III cintenere von thilen lacvote.

De hutte tome cisbecke I mark vnn III eintenere von skrike rennenstiche.

De hutte tor adersen I mark vnn III eintenere von ebelinghe kopperhengste.

De slackenhutte bi wedinghe is sculdich I mark van III eintenere von coneken cussepenninghe.

De hutte bi kulingherobe I mark vnn III eintenere von coneken cussepenninghe.

De bekereres hutte I mark vnn III eintenere von hughe krenste vnn von Bekerere.

#### XVIII.

# Beitrag zur Geschichte des Haushalts und des innern Lebens sächsischer Städte,

in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts.

Mitgetheilt aus Acten ber Stabt Goslar vom Professor Dr. Havemann.

Die nachfolgenden, den Kämmereiregistern von Goslar, deren Einsicht mir durch die besondere Gute des Herrn Bürgermeister Sandvoß gestattet wurde, entnommenen Mittheilungen mogen als ein kleiner Beitrag für die Geschichte des Haushalts und des innern Lebens sächssischer Städte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gelten.

Savemann.

# 1578.

Für dieses Jahr betrug die gesammte Einnahme der Stadt Goslar 95,241  $\mu$  —  $\kappa$   $6\frac{1}{4}$  Å; darunter für verstauften Vitriol 7687  $\mu$  10  $\kappa$ . Von den verordneten "Bierherrn der Kausseute Gilde" wurde am 17. Dec. für 238 Faß braunschweiger Mumme und 35 Faß eims

# 352 XVIII. Beitrag zur Geschichte bes haushalts

beckisch Bier 1) »so uf der Wordt ausgesellet ist worden« eine Zinse von 136 A 10 ge (das Faß zu 10 ge 1) entrichtet.

Das Verzeichniß der zum Betrage von 66,610 pl. 10-98 3 A sich erhebenden Ausgaden beginnt mit der Summe von 123 pl. 6 A nan Armen um Gotteswillen"; barunter neinem armen Studenten" 6 ge.

Auf Abtragung von Schulden wurden 17,329 permendet.

717 \$\mu\$ 10 % 6 I betrug ber ausgeschriebene Beistrag zur Unterhaltung des Reichskammergerichts; auf 2394 \$\mu\$ 13 % 8 I belief sich die Türkensteuer, auf 180 \$\mu\$ das dem Herzoge von Wolfenbüttel zu entrichtenbe jährliche Schutzeld.

5930 fl 1 ge 9 A betrug die "Uncostunge auf eines erbarn Rades Vitriolhaus"; städtische Bauten er forderten 2095 fl 4 A, die Erhaltung der Mühlen 439 fl 14 ge 9 A; der für den städtischen Marstall zugekauste Hafer erheischte eine Ausgabe von 1288 fl 6.A.

Von den Besoldungen sind die vornehmsten folgende: Superintendent Dietrich Holthausen 360 A. Syndicus Dr. Christoph Trutenbsuell 413 » 8 92

<sup>1)</sup> Noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts versah Landgraf Philipp von Heffen die Herzöge von Baiern und Kurfürst Ioachim II von Brandenburg jährlich mit Bier aus Einbeck; dagegen scheinen zu jener Zeit im nördlichen Theile Riedersachsens die einbeckschen Brauer durch Hamburg verdrängt zu seinz wenigstens berichtet eine länedurgische Chronif (Msct. Götting. Fol.), daß 1580 und in den zunächst splgenden Jahren in Lünedurg sährlich für 40,000 Mark hamburger Bier vers brancht sei.

<sup>2)</sup> Ein Gulden bielt bamals 20. Alieftengrofden

einbegriffen 3 ft 12 ge als Stiefelgeld und 27 ft für ein Ehrenkleid.

| Der Stadtvoigt    | 40 A  |    | K |
|-------------------|-------|----|---|
| Drei Secretarien, | 249 » | 18 | Ď |
| Der Stallmeister  |       |    |   |
| Der Wagenmeifter  | 75 =  |    | * |
| Der Ahormann      | 48 »  | -  | Ŋ |
| Die Rathsknechte  |       |    |   |

Hierauf folgen Holzförster und »Anichüter«, die Nachthute, Thormarter, Thorsfiger, eine Babemutter (12 fl) 2c.

Sodann den Boigteknechten.... 187 fl 14 % ben Fronboten..... 31 n 10 = 5em Stadtvoigt für Ge-

fangenkost..... 16 = 18 = 6.A. Der Scharfrichtermeister Lorenz erhiett, daß er zwei Frauen »von Gotteswegen eraminiret« 1 \$\mu\$ 16 96 und mit dem Feuer vom Leben zum Tode gebracht, für sedd ein Stübchen Wein (2 \$\mu\$ 2 96).

Mit benachbarten Fürsten und Herrn ober bereit Rathen den erwünschten Verkehr zu erhalten, durste der ehrbare Rath, der übrigens, wie billig, sich selbst nicht völlig vergaß und für Verzehrung mit "guthenn Freunsdenn" 145 A 13 ge 6 I in Rechnung brachte, eine kleine Ausgabe für "freundliche Versehrung nicht scheuen. So wurde an den bischöftichen hof zu Steverwald, an die Herzöge von Wolfenbüttel, Lünedurg und Grubenschagen, an den Domdechanten zu Halberstadt und den Rath zu Osterode und Wagbeburg ein Geschenk mit

## 354 XVIII. Beitrag zur Geschichte bes Saushalts

Bier zum Betrage von 182 A 17 ge übersandt. Dem sürstlichen Jägermeister, welcher im Namen von Herzog Wolfgang von Grubenhagen ein Stück Wild zur Verzehrung an einen ehrbaren Rath überbracht, wurde ein Trankgelb von zwei Thaler verabreicht, »und hat der Herr Burgemeister die Haut vor die Zehrung behalten.« Dem Dr. Joachim Minsinger, der bei dem edlen Julius von Wolfenbüttel das Amt des Kanzlers bekleidet, wurde »uf sein freundlich Vitten« ein Faß Vier verehrt; 2 Fässer an Jacob und Curd von Steinberg »ehrlich verehrt« und mit 18 A der Stadt berechnet.

Auch für Dedicationen von Seiten namhafter Stilehrten mußte ber gemeine Seckel Gostars sich erschließen. Namentlich wurden dem Superintendenten Martin Faber zu Gera für Übersendung der fünf Bücher Mosis vier Thaler zugestellt.

Eine Summe von 600 Thaler, welche bem Herzoge Wolfgang von Grubenhagen vorgestreckt, wurde zu den Ausgaben gerechnet, ergab die Einnahme der Stadt für das Jahr 1578 doch einen Überschuß von 28,630 \$\mu\$\$ 10 % 3\frac{1}{4}\$ \$\mathbb{A}\$.

## 1599.

Für dieses Jahr ist die Gesammteinnahme auf 122,249 A 13 ge 11 I berechnet. Folgende sind die vorzüglichsten Quellen derselben:

Häuser Schoß..... 5385 # 5 %
Gemeiner Schoß..... 1940 » 10 »

Binsen für ausstehende Capitalien 1035 » 8 » 6 A

| Pacht der Apotheke                       | 468         | fl          | <del></del> | H               | A                |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| Gewinn vom Weinkeller                    | 804         | <b>))</b>   | 10          | <b>&gt;&gt;</b> | $9\frac{1}{3}$ » |
| Bitriol                                  | 9428        | 2)          | 13          | <b>&gt;&gt;</b> | $9\frac{1}{2}$ v |
| Blei                                     | 2446        | <b>»</b> .  | 5           | <b>))</b>       | 8 n              |
| Schiefergruben                           | 463         | <b>)</b>    |             | Ŋ               | <u>v</u>         |
| Von Seiten bes Raths geborgt             | 35,924      | <b>,</b> )) | -           | ע               | »                |
| Einnahme von eingeforbertem              | •           |             |             |                 |                  |
| Türkenschaße                             | 2822        | <b>))</b>   | 14          | ນ               | 6 »              |
| Einnahme von Waizen = Malz.              | 7528        |             |             |                 |                  |
| » » Gersten = Malz.                      |             |             | •           |                 | _                |
| Kornzoll der Bürger                      | 1291        |             |             |                 | _                |
| Bierzinse vom Weinkeller, vom            |             | _           | •           |                 | ,,               |
| 5. Juni bis 24. December,                |             |             |             |                 | \ <u>_</u>       |
| -                                        | 07          |             |             |                 |                  |
| 141 Faß                                  | 87          |             | _           |                 |                  |
| Bierzinse von der Wordt, 353 Faß         | 176         | צ           | 19          | <b>))</b>       | <b> &gt;&gt;</b> |
| Bierzinse von einzeln Namhaft=           |             |             |             |                 |                  |
| gemachten, 1331 Faß                      | 672         | 3)          |             |                 |                  |
| Zinse von fremdem Bier »auf              | -           |             |             |                 | • •              |
| ber ehrlichen Wortgilde" $39\frac{1}{4}$ |             |             | •           |                 | ,                |
| Faß einbeckisch und 59 Faß               | . •         |             |             | •               | •                |
| Mumme                                    | 49          | ນ           | 5           | <b>&gt;&gt;</b> | » <sub>.</sub>   |
| Die auf 82,383 A 15 %                    | 21 A 1      | am          | haft        | ger             | nachten          |
| Ausgaben beginnen wiederum n             | <del></del> |             |             |                 |                  |
| bie Armen« 146 fl 13 ge 6 A              |             |             |             |                 | · · · · · ·      |
| andern folgendes specificirt ist:        | ,           |             |             |                 | •                |
| "Einem reisigen Knecht, bem              | in          |             |             |                 |                  |
| Ungarn eine Hand vor bem Fei             |             |             |             |                 |                  |
| abgehauen worden«                        |             | _ 0         | 7 Q         | <b>H</b>        |                  |
| "Einem bienstlosen Scribenten,           |             | <i>f</i>    | • 0         | <i>T</i>        |                  |
| • • •                                    | -           |             |             |                 | ,                |
| ein fein gelarter Gesell gewe            | en,         |             |             | -               | · ·              |

## 356 XVIII. Beitrag zur Geschichte bes Saushalts

| genan | int Gregor  | ius Theod | lorus   |   |   |     |
|-------|-------------|-----------|---------|---|---|-----|
| Mior  | ensis       | •••••     | • • • • | - | A | 8 % |
| Altem | driftlichen | Gebrauch  | nach    |   | • |     |

Altem driftlichen Gebrauch nach fleben goslarsche Laken ben Haus= armen, alten und jungen gebrechlichen Leuten«.....

Abgetragene Capitalien sind mit 12,520, die Unterhaltung des Reichskammergerichts mit 287, die Eurkenssteuer mit 1098 A 9 96 verzeichnet; aber nebendei sindet

sich die Angabe von 8195 A 19 % 6 3 für Kreissteun und extraordinaire Türkensteuer. Sobann:

Bei Ansührung der Summe von 15  $\mu$  8  $\mu$  sur Werehrungen und Ausquartirungen« fremder Herrn und Gesandten, sind die Abgeordneten von Mühlhausen (17. Mai) die auf den Tag nach Lüneburg zogen, mit vier Stübchen Wein (3  $\mu$  4  $\mu$ ), der Bürgermeister von Halberstadt mit drei Stübchen Wein erwähnt.

Die Ausgaben für »Bier-Sande« oder »Ehren=Bieren sind mit 172 A 3 K 2 A verzeichnet; die Versendungen erfolgten nach Steuerwald, Gandersheim, Wolfenbüttel, Zelle, den Domdechanten in Hildesheim; außerdem an die Städte Ofterode und Magdeburg, die sich dafür durch jährliche Gegengeschenke, erstere mit Karpfen, letztere mit einem Stör, den Freunden zu Goslar erkenntlich zu zeigen psiegten.

Bei der Angabe »Verehret guten Freunden — 2128 pl. 12 ge 6 & befindet sich die Bemerkung:

Dem rector scholae Martino Bakemio, weil er 22. Februar eine schöne comoediam von dem Propheten Iona auf dem Nathhause, dem Nath zu Ehren, agiret, propter diligentiam oblatam — 5 Gosbyusden.«

Sefang dediciret«, wurde mit 9 ge zufriedengestellt, waherend bem Johann Walter von Magdeburg, welcher — er kunte seine Zeit besser — bem Rath ein Tractatlein über "Geldaufborgen" gewidmet hatte, 2 Khaler verabsreicht wurden. Die volle Herrnkleidung für den Rath, welche alle drei Jahre geliesert wurde, ist mit 1224 A, das, "was man mit guten Freunden verzehret", mit 84 A 16 ge in Rechnung gebracht. Bei Gelegenheit der letztgenannten Rubrik heißt es: "Als der alte und neue Rath zu opfern gegangen (12. Januar) ist nach Brauch von allerhand Confect, Zuckers und vergulten Marcepanen den Herrn surgetragen, nach des Apothekers Zettel — 23 fl 10 ge."

|      | Unter   | ben    | Besold    | ungen         | befinde   | n sī  | d) ur     | ter             | ani | ern:        |
|------|---------|--------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| Der  | Herr    | Phys   | icus      | • • • •       |           | • • • | 106       | ft.             |     |             |
| Der  | Stab    | tvoigt | • • • • • | • • • • •     | • • • • • | • • • | 40        | <b>3</b>        |     |             |
| Der  | Supe    | rinten | bent      |               | • • • • • | • • • | 337       | <b>))</b> .     | 10  | <b>%</b>    |
| Der  | Synd    | icus . |           | • • • •       | • • • • • | • • • | 602       | 20              | . 4 | <b>29</b>   |
| Stal | lmeiste | r      | •••••     | • • • • •     |           | • • • | <b>62</b> | <b>&gt;&gt;</b> | 8   | <b>3</b> 7  |
| Bier | Rath    | sbiene | r         | • • • •       | • • • • • | • • • | 191       | <b>30</b>       | 4   | 29          |
| Den  | beider  | n And  | echten b  | es <b>B</b> 0 | igts      | • • • | 122       | Ŋ               | 4   | <b>39</b> . |
| Dem  | Sus     | pensor | und (     | Scharf        | richter   | (mit  |           |                 |     |             |
| G    | ebühre  | n)     | • • • •   | • • • • •     |           |       | 46        | <b>10</b>       | 19  | 3)          |
| Den  | Feuer   | :wådyt | ern au    | f der         | Straße    | • • • | <b>52</b> | w               | 10  | n,          |

Für Papier, Pergament, Wachs und Dinte werben 72  $\mu$  2  $\mu$  6  $\lambda$  verrechnet, für Bauwerke 1264  $\mu$  3  $\mu$ , für zugekauften Hafer 2098  $\mu$  3  $\mu$  3  $\lambda$ .

Die Unkosten für Anschaffungen im Zeughause, nas mentlich für die aus Hildesheim bezogenen Muscheten (Musketen), betragen 407 A 4 ze 6 A; die Ausgaben für Annahme von Knechten und für den Trunk, weichen man durchziehenden braunschweigischen Knechten hat reichen lassen, 914 A 4 ze. Die an den Rath und dessen Diener überlieferte Winterkleidung erheischte 311 A 10 ze.

Bei Außählung berer, welche Gefangenkost, beren gesammter Betrag sich auf 70  $\mu$  8 ge 6  $\lambda$  beläuft, genossen haben, ist, außer zwei »gebrannten Zauberschenseine Frau aufgezählt, die »freiwillig, auch mediante ipsa tortura« sich der Zauberei schuldig bestannt und deshalb dem Feuer übergeben wurde.

### XIX.

# Auszüge aus dem sogenannten weißen Buche zu Alfeld.

Mitgetheilt vom Herrn Amtsauditor Heise zu Alfeld.

Auf der Registratur des Magistrates zu Alfeld bes sindet sich ein in graues Pergament gebundenes Buch in Folio, auf dessen Vorderseite "Weiße Buch" steht. Es ist in dem 16. und 17. Jahrhundert geschrieben und enthält historische Nachrichten über die Stadt Alfeld, die

dasige Boigtei, den Beitrag zum Landschaße, Testamente, Grenzbeziehungen, Criminalfälle und Copien von zum Theil sehr alten Urkunden, sowie eine Abschrift des im Jahre 1465 verbesserten Stadtrechtes.

L

# Ansplünderung der Stadt, 1641.

(No 15. des weißen Buches.)

Ausplunderunge der Stadt Alfeld anno 1641. Rech-

Anno 1641 den 29. Juni hat Herr Obrist Waldaw in Rahmen unsers gnedigen Fürsten und Herrn, Herrn Christian Ludewigs, Herhogen zu Braunschweig und Lusneburg diese Stadt mit einem Leutenambt zusambd vier Rotten Soldaten, vier und zwanzig Mann haltend, zu Jues, den Leine Paß zu verwahren, besetzt welche bis den 5. Augusti die Wachte an den Thoren gehalten.

# Ausplunderunge.

Daruff ben 5. Augusti früh Morgens umb drei Uhr eine mechtige starke Anzahl Volgker als Reuters und Tragouners über zweptausend Mann von der Kapserlichen Armee für dieser Stadt Alseld unvermuhtlich ankommen und haben auf der weißen Erde, nahe an dem Stadts graben sich gesetzet, wobei ein sehr trefflicher dicker Nebel entstanden und eingefallen, das man eigentlich des Volgks nicht gewahr werden konnen, welche das Holker Thor mit großer Ungestuhmlichkeit angefallen..., am ersten Thor die Nothpforten zerhawen, aus dem Pfort

hause die Fanker aufgeriffen, babineingestiegen und bie Stadt Thore eroffnet, bei welchen Tunnuit von benen hierher beorderten Fürstlichen Goldaten einige Schufe geschehen, also daß nur einer von folchen Kaiserlichen Bok tern tobtgeschoffen. Db nun woll ber Burgermeister Beinrich Arens ihnen zugernefen, fie mugten boch teine Gewalt gebrauchen, sonbern ihnen zuvorberft horen, so fepn sie boch beffen allen ungeachtet mit Gewald Bortgefahren, bie Stadt bis in ben Grund ausgeplundert einen Bürger als Heinrich Sotefchlaff und eine Bawers magb Namens Carften Barneten niebergeschoffen, Biele verwundet und beschäbiget, theils Burger mit weggeführt und bif zur Ranzionu bei fich behalten auch Uberall for wohl mit Weibs = als Mannspersonen in der Stadt in Die Wiertehalbstunde bei großen Schrecken, Angft und Noth überall gehauset und jammerlich gebahrbet, also baf ein Jeber für das Leben ruhigen Tobt gewänschet. Der vorerwehnte Fürftl. Leutenambt (welchen die Stadt ju bewahren anbefohlen) ift mit feinen Solbaten, nachbem er gefeben, was gewaltsamer und thatlicher weise vorgenommen und vorgangen, bavongegangen und nach bem Geholhe sich retirirt; nach geendigier Plunderung abet wiederkommen und bif gegen Abend verplieben. In mittelft ihme eine ordre von obgebachten Fuestlichen Obris Ken Walbaw zukommen, bas er alle brei Muhlen dewastiren, zerschlagen, lahm machen und sich ferner nach Gronaw versuegen auch also Alfeld quittiren folle.

Den 6. Augusti aber ist obbenahmter Leutenambt mit etlichen Soldaten wiederanhero kommen mit anders weiter ordre, daß er die Muhlensteine in der Muhlen zerschlagen, die Kammrähder zerstummeln, die Wasserräder und Wöllen zerhawen, auch die Brugken über die Leine abbrennen solte, welchen Allen er also nachkommen und Alles vernichtet dahero unter der erst auf den Grund ausgeplunderten und hochdetaubten Bürgerschaft, abereins ein so großer Schrecken entstanden, daß dieselben mit Weid und Kindern auch Gesinde haussenweise in großer Anzahl aus der Stadt entrunnen und mit Hinterlassung des Ihrigen so ihnen gelassen hin und herwieder in Umbzliegende Holher, Dorster und abgelegene Städte zu siese hen elendiglich verursachet worden.

Den 8. Augusti nachdem die verstreuten Burger sich theils in der Stadt hinwieder zusammengesunden und die Thore versperrt gehalten ist ohnvermuthlich ein cornet mit funsig Leuten zu Fues bei dem Holzerthor durch dem Graben gegangen, über den Wall gestiegen, die Thore eroffnet undt hereinkommen mit Fürgeben, Sie wehren Hefsische Wölker, hätten auch von ihrer Fürst. Inaden einen Paß, draucheten einen Trunk Bier und Broth, welches ihnen nach guhter Nohtturst gereichet worden. Ob einstwoll dieselben etwas Boses im Sinne gehabt haben mögen, so ist Ihnen doch gleichwohl mit guter Manier und so glimpslich begegnet, daß sie in zuchte sich abweisen lassen und wieder davon gegangen.

Den 10. Augusti Morgens umb etwa zehn Uhr ist Ihr Enaben Graf da Salla (Sakas) mit einem Regisment Reuter angelangt, auf der weißen Erde sich gesetzt, einen Reuter an das Thor geschickt und den Burgermeister zu sprechen begehrt, worust sopald in Abwesenheit des Burgermeisters an dessen Statt Hans Dorrp Rathsver-

wandter und Capitain Lieutenambt Hartung Klocke zu ihre Excellenz aus der Stadt sich verfüget, dessen Meinung zu vernehmen. Also auch das Begehr in die Stadt-zu rucken gewesen, ist darauf alsobalde das Perkthor (weil das Holzerthor vernagelt und verspetrt gewesen) eröffnet, durch welches Ihr Excellenz sampt etlichen hohen Offizcieren hereingezogen die Wälle und Posten mit Oragouznern besehen lassen und das Fruhstugk zu essen begehret, welches in Henning Burchards Behausung, den Heines welches in Henning Burchards Behausung, den Heines diges zu Wege pringen können zubereitet . . . . Ihr Inaden ferner begehrt, das die Burgern, so annoch vorzhanden, zusammen kommen sollen, denen etwas anzuzeigen.

Nach gehaltener Mahlzeit Nachmittags umb ein Uhr Ihr Excellenz Graf Galle mit ihren Officieren nach dem Nathhause gegangen, die geringe vorhandene Burgersschafft auf das Nathhaus fordern lassen und dieselben angezeiget:

Wie nemlich Ihr Gnaden in Nahmen des Durchlauchtigsten und hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelm Leopolds Ertherzog und Rapserl. Majestät Generals, der Chursürstlichen Durchlaucht zu Coln als des rechten Erdherrn des Stisses Hildesheimb die Stadt Alseld und die Burger darinnen in Schutz nehmen wollte, solcher gestalte das der Rath und Burgerschafft Ihr Kans. Mayt sollte getrew sein und pleiden so wolle er sie für alle fernere ausplunderung und Exorditantien verthei= digen, das ihnen ihr Vieh und Veltsruchte ohnperturdirt verpleide sollten und hette die Burgerschaft zu bedenken, daß die Kaiserl. Armee für der Zeit in diesen Ländern

gewesen, hin wieder wegkgeben, welches auch bei Begeben= heiten nochmals wohl geschehen konnte, also daß sie wegzoge und wiederkahme, berowegen sie die Burgerschafft bestendig und getrew bleiben muffe. Worauf die Burgerschafft einen gering Abtritt sich zu bebengken und zu= erklären gepetenermaßen concertirt. Darauf hat Dorry wegen der Burger die Erklarung eingebracht: Es wolle in Ihrer Kaiserl. Majestät devotion und Schut die anwesende Burgerschafft in aller Unterthänigkeit sich willig ergeben mit aller unterthäniger Bitte: Ihr Gnaben wollen die bis aufs Außerste ausgeplunderte und erschöpfte arme Burgerschaft in gnedigen Schutz nehmen und für weiter Schaben und Unheil vertheibigen. Worauf fich Ihre Gnaden herausgelassen und condestiret, daß bie vergangene Plunderung Ihnen von Herte leid thue und sollte der Rath und die Burgerschafft dieser Stadt Alfeld Ihrer Raif: Majestat Urmee gleich Bokenem und andern entgegen geschickt und um Schut und salva gardia ans halten laffen haben, also daß ihnen das Ungluck nicht wurde geworden sein, da mußten alle rebellen und Feinde Ihr Kanserl. Majestät also zum Zwange und Gehorsam ge-Burbe nun ein Ernvester Rath unb bracht werben. Burgerschafft bem Raiser getrew bleiben so sollen sie aus bem Lager aus und ein, freih sicher und ungehindert Paß haben und ihr verlornes Gut in viel ander Wege hin= wieder erwerben. Und wollen Ihr Gnaden in Nahmen Ihr Kaiserliche Majestät wie auch Ihrer Churfürstl. Durchlaucht zu Colln den Rath und die Burgerschafft von den And, welchen sie den Fürst von Lüneburg für Jahren thun muffen hinwiederumb freih, ledig und los:

gesprochen haben und soll ber Rath in ben Aph, so fie bei Ihr. Churfürftl. Durchlaucht zu Colin gefchworen binwieber treten und barin verpleiben, barauff ihr Gnaben ben mehrsten umbstehenden Burgern bie Sand geboten und fein Abschied genommen. Und

# Bur Befatung

einen Obristlieutenand Stephan v. Trutson (Trautson) zwei Haubleute, ein Fendrigk, 236 Tragouner als von etlichen unterschieblichen Regimentern auscommanbirt hin-Denen über wenige Tage gefolgt bas gange terlaffen. Wallachische Regiment, welches sampt einer Kompagnie Croaten in die Sieben und zwanzig Wochen in der Stadt mit schweren Laften unterhalten werben mußte, bis erft ben 22. Februarii 1642 baselbst ber Commandant Josus, Baptista Pomprate, Dbriftlieutenambt mit guhter ordre und ohnverweißlicher discretion biese Stadt auf Mangel Proviants und aller andern Nothwendigseit quietirt. Nach allsolchen Abzuge vorhochgebachter Ihr Furstl. Gnaben-Herzog Christian Ludewig zu Braunschweig und Luneburg biese Stadt mit einer Kompagnie zu Fuße burch herrn Saubtmann Gabriel Pauli ben 24. Februarii ao. 1642 hinmieber befegen laffen.

Die Stadt Alfelde bat gehabt, fo anno 1625 bei der Kaiferl. Überzuge weggenommen:

<sup>2</sup> Metallene große Kanonenstugte

<sup>7</sup> Bramerbuchfen

<sup>1</sup> Meffings groß Doppelhake

<sup>1</sup> eisern geoß Doppelhate

- 3 Semeine Baten
- 3 Eifern . . . .
- 2 groß Faltonet und 2 flein Falconet.
- 1 groß Falkonet auf dem Hörgerthor.
- 1 eifern Kanonenstugt
- 15 Meginge halbe Saken
- 10 Cuartie ftarte Falkonet
  - 5 halbe quartier Falkonet.

#### II.

Gerechtsame des Landesherrn, der Stadt und der Gerren von Steinberg in Alseld.

(No 26. des weißen Buches.)

Nachbeschriebene Nachrichtung ist bei bem Ambt Winzenburg wegen ber Statt Alfeld Grent fürhanden gewesen und vom ihigen Ambttmann Herrn Melchior Wartinus bem Chursürstlichen Bogt allhie Friberico Scharnhorst communiciret, welcher es ferner zur Nacherichtung dem Nahte mitgetheilt de anno 1569.

Uus bem Winzenburgschen Erbregister ertrahiret.

Die Statt Alfeld lieget im innerlichen Bezirke des Ambts Winzenburgk und hadt Semus Illuis in der Stadt neben dem Raht gericht und gerechtiskeit also und derosgestalt, was in Häusern geschicht von Blutrunst davon haben Ihr Fürst. Snad. 1 \$\mu\$ 10 gg undt was für einen Hausfrieden erachtet 1 \$\mu\$ 10 gg. Der Rahdt hat von einer Bluhtrunst 2 marck fac. 1 \$\mu\$ 8 gg 2 \$\ma\$ 1 Alb. Von einem Haußfriede 1 \$\mu\$ 8 gg 2 \$\ma\$ 1 Alb.

Mehr hat mein gnediger Furst und Herr wegen

366

des Hauses Winzenburgk die gerechtigkeit in der Stadt in den garten, sowie auch außerhalb ber Stadt, daß die Burger und einwohner mogen woll viel Obstbeume setzen und pflanten, aber keinen er sei gruhn oder dur ohne Vorwissen und erlaubniß des Vogds abhawen.

Item, wenn sie für ihren Häusern wollen bengke ober Pforten machen und Pfäle in die Erde setzen muß Ihnen vom Bogt erlaubt werden.

Item was mehr ist, wenn die Mägde in der Stadt Alfeld zur Meyenzeit für diesen Rosebaume uffrichten und setzen wollen und in die Erde graben, dazu haben sie Urlaub vom Vogd bitten müssen.

Item, wenn der newe Raht erwehlet ist, mag der alte Raht den newen nicht beaidigen, es muß denn der Bogt erlauben und damit bei sein.

Der Woget siget auch das Gerichte für ber band.

So muß auch der Woged S. Fr. Gnaden in pflichten und apden, aber auch ein geschworner Burger und einwohner der Stadt Alfelde sein.

Item der Rahd zu Alfeld darff in der Stadt nies mand weder in Ober= oder Unter=Gerichten als Peinslichen oder Burgerlichen Fällen angreifen oder einziehen lassen ohne Erlaubnuß des Bogeds, außer auf keinen Wenschen torquisen lassen, ohne erlaubnuß und Beisein des Bogeds. 1)

Defigleichen ohne Vorwisen und gnediger erkannts nuß Sermi Illmi und S. F. G. Hochwersen Rahten

<sup>1)</sup> requirirt allein ohne Buziehung des Fürstl. Bogds quoad fortura und ist erlaubnuß zu pitten nicht hergebracht.

Dahin es ein Raht zuvor muß gelongen lassen, durffen. sie niemand zum Tode verurtheilen ober rechtsertigen lassen.

So hat hochgebachter Mein Gn. Fürst und Herr auch die Macht und gerechtigkeit in der Stadt Alfeld, wofern S. F. G. fügliche und rechtmeßige Ursachen zu einigen Menschen in der Stadt, Er sei Burgermeister, Rathsverwandter, Burger, Burgerskind, Bawr, einlendisch oder auslendisch wie er nahmen haben mogte und S. F. G. solches den Raht anmelden lassen muß der Raht den oder dieselben mit Wissen des Vogedes angreisen, gesenglich einziehen und diß auf Fr. weitern Bescheid verwahren lassen. 3)

Undt hat also Vielhoch gebachter Mein G. Furst eind Herr durchaus das Halsgerichte, Peinlichen und burgerlichen Angriff in der Stadt. Der Rahdt zu Alfeld weber hadt außerhalb der Stadt vom Leinthor biß an die Steinerne brugken nach dem Gerichte Wisspen= stein werts auf der Bohlenmasch an der halbe . . . Wispenstein auf der Hackelmasch diß an der Limmerdurg den Angriff, Gericht und Rocht, halten daruff einen sonberlichen Bogd, halten für den Leinthor Gerichte, was dar sursellet und außverlegt wird hadt der Raht zu strafen, mogen an den ortten woll angrößen aber in die Stadt zu den Hassten nicht pringen, Sie bitten dann dazu vom Woged erlaubnuß und obwoll der Raht mit Vorwissen des Wogds einige Menschen oder mehr geseng-

<sup>2)</sup> Conotanter wird das widersprochen, ohne einges holete Rechtsbelehrung sein vorhin Missethäter zum Todte edems nirt.

<sup>3)</sup> Darnach die Sache in Recht beschaffen; weiters wird nicht gestanden.

<sup>4)</sup> Der Rath hatte die halbe Boigtel.

lich einziehen lassen mußen sie sich boch mit ten gefan: genen, wie oben vermelbet verhalten.

So habt Hochgebachter Mein G. Fürstl. Herr auch wegen bes Hauses Winkenburg bas Geleite durch die Stadt Alfeld biß an den Limmerbusch deßgleichen durch Alseld und durch das Gerichte Wispenstein in das Ambt Greene doch hat vielhochgedachter M. gnediger Fürst und Herr wegen des Hauses Lawenstein die Hoheit von Lawenstein auf der Landstraße für Limmer und den dorne Uber, diß für die obgemeldete Steinerne brugsten für Alseld.

Die von Steinbergk zu Wispenstein haben in der Stadt Alseld auf der Wume genandt Haus und Hoss zu einer Freyheit, zwischen Ludeken Heyden und Hansen Siggerling gelegen, derogestalt wenn ein fremder oder einlendischer in der Stadt queme und wehre sluchtig oder sonst einer in der Stadt durger oder burgerskind oder wer er sonst wehre, Dieb oder Morder, Todtschläger oder was Unglugks ihme begegnete und begebe sich auff solche Freiheit, den oder dieselben darst Niemand davon ablangen wenn er auch darauff sterben sollte so seien auch sür solcher Freiheit zwei Thor, die mußen Tag und Nacht offenstehen, also daß man mit einem Klagriemen die Klinke ausziehen kann, damit wenn einer oder mehr genottiget wurden, sie darauf kommen können.

In der Stadt Alfeld habt es Fewerstebte ungefers lich 340 darunter brawhäuser 246, sollen aber etliche darunter innerhalb zwanzig Jahren, wie der Raht bes richten lassen nicht gebrawt haben. Der Raht giebt Jehrlich Landschatz ober Tare — 400 Thaler. Dazu giebt jeder Burger arm ober reich ein Jeder einen frawen gulden, den dritten Theil schop.

Vor brauw. braunbier . . . . . . . . . . . . 10 96

Von jeder Kuh uf der Masch. . . . . 2 ge 4 A

Mußen Sermo Illmo gleich andern kleinen Städten auf Fr. In. erfordern, Knechte zu schicken, dazu muß jeder Burger alle woche geben . . . . . . 2 ge

Geben auch von Broihan und Bier accise, wie auch von seiner Länderei und Garten, denen von Abell, außlendischen Geistlichen, Burger oder Bawer Zinse giebt davon mußen die Gutsherrn vermoge Furstl. Schahordnung schesselschaß geben.

Folgt, was für Besoldunge der Vogd bei der Vogdep habt.

Erstlich hat er wegen Sermi Illmi Winterhoffkleibung; Zinß von etlichen Rotlande für Alfeld gelegen, sofür lange jahren gerobet worden.

über vorgesetzte Zinse nimbt der Voged den Zehen= den daraus; was darauff wechst thut Ungeferlich des Jahrs von allerhand Korn . . . . . . . . . . . . 3 Mtr.-

Von diesen Zinß und Zehenden giebt der Voged jehrlich ans Hauß Wingenburg ..... 23 ge 2 I.

Nachfolgendes hadt der Vogd vom Rahte der Stadt Alfeld.

Erstlich die Freiheit, daß er in der Stadt in der Burger Meienwergf nicht gehet oder schicket.

Fure Undre giebt er fein Holygelbe.

<sup>5)</sup> Im Originale folgen hier die Namen von 25 Besthern des Rottlandes.

Item, wenn der newe Raht aufs Rathhaus gefordert wird und der alte Raht den newen in Pflicht und anden nimbt, welches der Wogd muß erlauben und damit bensein gepuhret dem Vogd ein Wachslicht gleich einem Rahtsherrn.

Wenn auch in ber Stadt eine Wehre gezuecket wird und kein Schabe damit gethan, gehawen ober gestochen, gehöret dem Voged die Wehre; die mussen sie von ihm wieder losen.

Dem Voged gehöret auch der Zucker Zoll, was auch von Erden Topfen und Gläsern zu zollen fellet dekombt der Bogd auch, wie von Alters her im Gebrauch gewesen.

Von Peinlichen Halßgerichte ober Dingstebe, so außerhalb des orts nachem Dorfe Langenholzen gelegen, muß der Raht jehrlichs dem Vogd geben 3 ge 2 A.

Der Stadt Alfeld-Grenze außerhalb der Stadt fähet an, des Rahts berichte nach, in Süden oben an der Leine uber der Volenmasch in den . . . . , wiewoll die Burgere exliche Wiesen zwischen der Leine in den

mit denen von Steinberg und dem Dorfe Förste durcheinander haben und gewiße Zeit geruhiglich gebrauschen, Zwischen Förste und Alseld, da das Dodenser Holk mit einem Mahlsteine endet und auf der Leine zeiget hie grenzen sie mit dem Dorse Föhrste und hinter dem Dosdenser Holze bei den Mahlsteinen entlang hinter dem Rodenkampe her durch den Schnaken sieck für den Twißsberg auff diß an den vor Allseldt gartenknieck daselbst. Von daher hinter dem kurben Kniecke nieder diß an der

von Allseldt Schlagbaum, das Gerkerschlag genannt, ferner zwischen dem langen Knicke und dem Rettberge diß auf die Hohe Grenzen sie mit dem Dorff Warten. Auf der Hohe zwischen dem Knieck und Rettberge her diß an der von Allseld Schlagbaum, das Warter Schlag genannt, grenzen sie mit dem Dorff Warten, denen von Steinberg auch zugehörig und von dem Schlage hinter dem Knicke auf dem Rehtberge entlang diß auff die Helsste, hie wollen die von Stogken der von Allseld nicht hingestatten, außer von den von Stogken Holze der Rostenberg genannt zu kehren. Den Rohtenberg haben die von Stogkem umbgegraben. Von darauff hinter den Kniekher diß an den hintern Hasenwinkel grenzen sie mit denen von Wrißberg zu Brunkensen.

Dieserorten allhaben die von Allfelde wennig und zum theil keinen streit.

Im Hasenwinkell ber weg ein Theill herunter hebet sich an der von Limmer oder der von Stogkem Veltmarzk geht oben vorn Rotenberg her auf der von Alseld Warzer Dorne, von dannen nach der Limmerburg her an den . . . auff die Leine. Hie ist auch, wie sich die von Alseld rühmen der Hude und drifft halber von Alters her wenig streit, besonders eine eigentliche grenze gewesen, alleine das die von Stogkem für exlichen Jahren mit der Schashude eindringen wollen, das ihnen die von Alseld nicht guet sein lassen, sie gepfendet, welche Pfande sie noch haben und hangt die Sache in Rechten. Die von Allseld aber vermeinen dessen quietam possessionem zu haben.

### 372 XIX. Auszüge aus bem fogenannten

Und ferner bei der Leine auff uber die hackelmasch bis an die steinerne brugken und weiter fur die Stadtund Ziegelmasch item auff die Volenmasch außer dem Leinthor nach der Halbe des Wispensteins.

Alldieweil diese der von Allfeld Dodenser Holz, Knicklenderei, Hopfenberge, Wiesen, Huede und Weide in dem Gerichte Wispenstein gelegen und solche ihre Velt=margk für sich allein gebrauchen haben die von Allfeld, wer ihnen in dem Ihrigen huetes oder hawet, die Pfan=dung.

Die von Steinberg haben die Jurisdiction baruber, ausbeschieden auf der Hackelmasch diß für die steinerne brugken und ferner für das Thor diß auf die Ziegelmasch auch auf die Volenmasch haben die von Alfeld was da vorfället, geschicht zu straffen, wie hierbei allbereits angezeiget worden. Doch hatte Smus Ilmus uber das Gezeichte Wispenstein sowohl auch über die Stadt Allselde die hohe landessürstliche Obrigkeit mit Landtsolgen und landtstewern.

Die von Allseld berichten weiter wie das im innerlichen Gerichte Winzenburg beineben der Stadt Allseld zwischen der Leine und dem Dorse Eimbesen ein weiterer strich hinunter gegen die Vohlen, alsogenannt (diese Volen ist ein orth Landes und Wiesen innerhalb der Leine beineben der von Stogkem Hause und Dorsf Limmer gelegen und nicht alle gegen das Dorsf Wettensen schies send welch Dorsf Wettensen diesseit der Leine in Wingenburgschen Gerichte belegen). Sie die von Alseld neben der Dorsschaft Eimsen viel Wiesen durcheinander haben. Note. Die von Eimbsen berichten die von Allfeld mogen woll ihre Änger und Wiesen betreiben aber nicht der von Eimbsen und ihrer Jungherrn Wiesen und Weide, die betreiben sie für sich selbsten.

Soviel aber die gemeine Trifft, huede und Weide auf alle ihren geschlossenen ängern belangt, gehen dieselbe ferner für die Zehendwiesen so nach Alfeld gehorig auch grenzen. der von Allseld kurz unterm Dorff Eimbsen gegen den . . . . ein berg also genannt vom . . . . das Siversthall auff Uber den Eichberg, auffe seldigen entlang diß an den Steig bei Knockenhawers Weinberg, ferner das Feld hinuber nach der Schleiden auf den Weg so von Eimbsen nach Langenholzen geht.

Hingegen sagen die von Eimbsen vom . . . . . . bas Siuersthall an nach dem Eichberge seien sie denen von Allselbe der Huede und trifft nicht gestendig.

Die von Allseld setzen von vorbenambten wegen hinter dem galgen nieder uber die weiße erde nach dem Schleifftothen auf die Warne beneben Langenholten; hie wollen sie grenten erstens mit Eimbsen, solgends Schleiden diß in die Warne mit Langenholten und Zeigen an der orter der huede halber sonderlich kein streit und ruhmen sich haben noch daruber und weiter.

Die Schlede auf, auff dem großen Weineberg und die zugehörigen berge das jus pascendi und lignandi geruhiglich hergebracht.

Ferner von der Warne auff hinter den Kuckuck und kleinen Gemeinenberg her nach S. Urbans Hagedorn zu, grent sie noch mit Holtensen und sep dar der drifft und huede halber auch kein streitt. Von Sct Urbans Page-

horn vor der Wulfseichen herunter, zwischen der von Horsen und Oldendorffer Bruecke her der Steinberg auff bis auff das hohe Schlopp hin grenten sie mit Horsum mit der Sambthude.

Hiegegen setzen erstlich die zu Langenholtensen an dem und Petersberge, so beim Galgen gelegen dis an der Schleifschten sein sie den von Allseld der huede und Weide nicht gestendig aber dar der Wandelsstein auf dem weißen Kampe stehet mußen sie mit ihrem Vieh wenden haben auch der Rahn und Petersberg von alten hero für sich mit hutende und howende gebrauchet.

Die zu Eimbsen, Langenholzen und Sack haben ben Mithew auch die Huede im großen Gemeineberge von altershero dis hieher gehapt und auch noch die von Eimbsen aber haben an den Vorbergen dei Eimbsen und in derselben Veltmargk die huede für sich alleine. Die von Langenholzen und Hörsum sagen sie seien denen von Allseld nach Sct Urbans Hagedorn und für der Wulfszeichen hierunter keine Huede und Weide gestendig aber aussem Alten Dorffer Bruche diß ans Deuvels Sieek und an die hohe Steinkuhle haben die post Hörsum mit Allseld die sämtliche Huede, nach dem hohen Schlope gestehen sie ihnen aber Nichts.

Die von Allseld melden weiter vom Hohenschlag und Steinberg hinter der hohe entlang den berg himmter auf den Nußbaum, Uber oder hinter dem Harshaupte her und serner uff den Achsendom an den von Allseld Kniek, iho zu Sarten gemacht die sich da hei der von Allseld Ziegelmasch nieder die auf die Leine erstresket und accordirt der vorigen angezogenen Grenze. Hier gegen sagen bie von Röllihusen der von Allseld Ziegelmasch oder gemachte Garten sechten sie nicht aber wosern die von Allseld über die Ecke des Steinbergs und auff der von Rollihausen Veltmargk hueten, mogen die von Rollihausen wiederumd uber die Ecken des Steinsbergs nach Allseld hueten oder mußen beide für den Schnät zu kehren.

#### III.

Alterthümliches Verfahren in Criminalsachen.

Ne 48. Protocollum, wie in peinlichen Sachen Henrich Heiben des entleibten wider Hansen Winter den Morder anno 1603 den 16. Mai in dem Burggerichte für den Leinthor procedirt dabei Burgrichter Matthies Goers, beisitzer hans Epershusen und Jost Lambrecht gewesen 6).

(Anmerkung des Einsenders: Im freien Burggerichte der Stadt Alfeld, welches unter dem Schwibbogen des Leinthors an der Stelle gehalten wurde, wo früher die Burg gestanden, wurde über die Eriminalfälle verhandelt, welche außerhalb der Alingsmauer vorsielen. In der Stadt hatte der Nath früher nur die halbe Voigtei. Später wurde ihm die andre Hälste verpfändet. Aus der Genauigseit, womit die einzelnen Fälle im Stadtbuche vermerkt sind, geht hervor, daß man viel auf diese Gerechttgkeit gehalten habe. Als 1649

<sup>6)</sup> Nirgend vielleicht erhielt sich das alterihümliche Berschren in Eriminalsachen so lange in seiner eigenthümlichen Form, als in unserm Baterlande. Man vergleiche z. B. das Beispiel von 1802 in Österley hannov. Proces III. p. 104 ffl. und Adolph Bindseylls (Broennenbergs) Alter Gebrauch in der Altstadt Handver, Jurist. Zeit. 1830. II. S. 148. Anm. d. Red.

c; feit. 46 Jahren ber erfte Fall fich wieder ereignet, befrägt bos Rathes Burgvoigt herrmann Boben burch Sanfen Blos von ber Pagelstraße bie anwesenden Burger weitlauftig über bie Art und ben Umfang ber Gerechtigkeit. ME 28.)

Hermannus Riemenschneiber Procurator eines Ern: peffen Raths zu Alfeld an gewhnlicher Dingstelle furn Leinthor ist erschienen und hat sich eingeworben mit Rechtsleuten als Franz Schuelen und Barthold Lehenhoffen, ben Urtelträgern Bernd Bertrambp u. f. w. Daruff die Klage vorgebracht und angehenget, bermeill ber beklagte hans Winter 2 mahl gerufen und nicht erschienen; auch nie: manb von seinentwegen; und baburch sich ber That schulbig macht so wird ein Urthell zu Recht gefragt:

Wie man gegen ihn folle procediren, bamit bem Kläger Recht geschehen muge?

Resp. Mit bem Geschreih.

Weiter gefragt, wer das Geschrei thun solle?

Erfannt. Des Gerichts Anecht.

Weiter gefragt zu Rechte wie bas Geschreih lauten folle?

Resp. Dreymahl zu Joduthe.

Weiter die Frage zu Urthell gestellet: Wenn er das Geschreih in einem Athem nicht thun konnte, ob man nicht mehr Mal bazu nehmen mugte?

Resp. Das muge er wohl thun.

Ferner gefraget: Bie man ferner gegen angeklagten Thater verfahren sollte, das ben Rlagern recht gesche ben, beklagtem tein Unrecht wieberfahren muge.

Erkannt: Man solle ihm des kandes gemein machen.

Gefraget weiter: wer solle ihn des kandes gemein machen?

Erkannt: Der Richter bisblang er mit Rechte sich ber That entschuldigte.

Weiter gefragt: Wellen beklagter mit dem joduth Geschrei beschrien ist und des Landes gemein gemacht ist, wie man serner gegen ihn in Recht verfahren sollte damit dem Kläger Recht und Beklagtem kein Unrecht geschehe?

Erkannt. Man solle ihn friedeloß leggen. Gefragt: wer ihm soll friedeloß leggen?

Resp. Der Richter und daß ihn Niemand soll hausen, hehgen und beherbergen oder er soll in die noht und gefahr kommen, darin dieser beklagter und überwuns dener Mann mit Licht und Recht eingebracht ist. Weiter gefragt: Womit man des beklagten und übers wundenen Recht soll kund und affenbar machen?

Erkannt mit dem Glogken Klange. Gefragt: Wer den Glogken Klang von Rechtswegen thun solle?

Eingebracht: bes Rachrichters Anecht.

Weiter gefragt: ob man den Glogken Klang mugte verschieben, diß daß das peinliche Gericht Endschaft hatte?

Erkannt: wenn es mit Recht verwahret, mag es wohl geschehen.

Weiter gefragt: Wie man ben überwundenen Mann soll hausen und beherbergen?

Erkannt: mit offenen Tuhren und brennenden Kerzen. ..

# 378 XIX. Auszüge aus dem fog. weißen Buche zu Alfeld.

Ferner gefragt: ber solches nicht thete, wie man ben halten solle?

Erkannt: Gleich ben Beklagten.

Weiter gefragt: ob man nicht bieses ergangenen Gerichts sollte einen Frieden erwirken?

Erkannt: Ja!

Weiter gefragt; wer solchen Frieden wirgken solle?

Erfannt: Der Richter.

Der Richter:

Weillen ihr allhie erkannt einen Frieden zu wirgken so Wirgke ich denselben erstlich einem erbarn Raht zu Allseld den Burgern so darinn wohnen, den Richter und Beisitzer und alle Denjenigen so dieses zu schicken oder zu thun haben.

Weiter gefragt: Wen man dieses gehaltenen und ersgangenen Gerichtsschein begehrete und Drey Personen nambhafftig gemacht wurden, die solcher Hullfe bezeusgen, das dies Gerichte ordentlicher Weise von anfang die zu ende mit Urthell und Recht vollsuhret ist.

Erkannt: Daß Hans Butefisch, Dietrich Hennecke und Jochim Lewensen im Nothfall solches thun sollen. Weiter und endlich gefragt ein Urthell:

Db er nicht moge so freih und sicher als er bazu gegangen von diesem Gerichte tretten muge?

March 18 Commence of the Comme

Erkannt: Solches muge er wohl thun.

# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Herausgegeben

non

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841. — Viertes heft.

Hannover. In der Hahn'schen Hofbuchhandlung. 1841.

• . ' . 1 , 

# Inhalt

|              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite.         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I,           | that have been an an arrangement and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|              | Aus einem gleichzeitigen Bericht. Bem Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | Dr. Savemann zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              |
| II.          | and the second of the second o |                |
|              | Facultateaffeffor Dr. & chaumann ju Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11             |
| TIT.         | Leiben und Schicksale Sebands v. Rheben, nieber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|              | geschrieben von seinem Sohne Tonnies v. Rheben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| -            | Mitgetheilt von Frau Abtissin v. Rheben zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48             |
| ****         | Rentagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 460            |
| <b>T A •</b> | Berthold von Holle, ein paterländischer Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | des 13. Jahrhunderts. Von dem Hrn. Privat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>&gt; 10</b> |
| 77           | docenten Dr. Mäller in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57             |
| V.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | Vom Herrn Senator Friese baselbst. (Forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| •            | setzung der Abhandl. im Baterl. Archtv 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | JAS XIII.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65             |
| VI.          | Weitere Ansschlässe über Eva von Trott und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •              |
|              | beren Alnber. Vom Herrn Kreisgerichtsregistra=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| •            | tor Sack zu Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97             |
| VII.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| _            | schlagen, zwei Strafen aus bem Mittelalter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| •            | ber Stadt Braunschweig. Bon bem Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|              | Kreisgerichtsregistrator Sack zu Braunschweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107            |
| III.         | Urfunden zur Geschichte ber Herren von Stein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|              | berg. Mitgetheilt vom herrn Baftor Seiters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|              | zu Göttingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|              | 1) Burgfriebe für bas Saus Bobenburg, v. 1393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| -            | Ans dem Originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113            |
|              | 2) Demuthigliches Schreiben ber Ronnen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10            |
|              | Lamspringe an ihren lieben Junker und groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
| •            | günstigen Freund Kord v. Steinberg. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116            |
| 12           | dem Originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 410            |
| IA,          | Drei Senbschweiben ber Kaiser Karl. V. und gers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| •            | dinand I. an die Stedt Brannschweig. Mitge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

|       | theilt vom Hrn. Kaufm. Gustav Schabe zu Magbe-<br>burg, Mitgl. bes histor. Bereins für Niedersachsen:<br>1) Kaiser Karl V. an den Rath der Stadt Braun-<br>schweig, Augsburg, den 30. Mai 1548<br>2) Kaiser Ferdinand I. an die Stände des nieder-<br>sächsischen Kreises, insbesondere an den Rath<br>der Stadt Braunschweig. Inspruck, den 9. | 117        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -     | Marz 1563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125        |
| X.    | Urkundlicher Beitrag zur Geschichte Herzogs Ernst<br>bes Bekenners. Mitgeth. vom Hrn. Kaufm. Gustav<br>Schabe zu Magdeburg, Mitgl. bes histor. Vereins<br>für Niedersachsen:<br>1) Schreiben bes Herzogs Magnus von Sachsens                                                                                                                    |            |
|       | Lauenburg an Ernst ben Bekenner, d. d. Lauens<br>burg am Tage Biti 1535                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127        |
| -     | nach Quastmodogeniti 1539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128<br>129 |
| · XI. | Berzeichniß ber Pfandsummen, welche 1521 auf ben hilbesheimschen Amtern gestanden. Actenstück aus dem Nachlasse weil. fürstl. braunschw.släneb.                                                                                                                                                                                                 |            |
|       | Kanzlers Kipius zu Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131        |
| XII.  | Anfunbigung einer Gefch. bes Rieberftifts Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132        |
| XIII. | über die Besitzungen des goslarer Münsterstifts<br>St. Simonis und Juda zu Vallendar und<br>Mengede. Von dem Herrn Archivar Volger<br>zu Goslar.                                                                                                                                                                                                | 133        |
| XIV.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133        |
|       | mann zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176        |
| XV.   | über bie Auslegung alter Anentafeln. Bon<br>bem Herrn Oberhauptmann v. Holle zu Burgs                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |
| ĸvi.  | Urfunden, das Stift Wunstorf betreffend; aus<br>dessen Archive mitgetheilt von dem Herrn Obers                                                                                                                                                                                                                                                  | 222        |
|       | amimann Rr. Reiche zu Blumenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228        |

|        | •                                                                                                                                                                                                | v                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| XVII.  |                                                                                                                                                                                                  | Seite               |
|        | Jahrhunderts. Bon dem Facultätsassessor Dr.<br>Schaumann zu Göttingen                                                                                                                            | <b>2</b> 5 <b>5</b> |
| XVIII. | Beitrag zur. Geschlichte des Haushalts und des<br>innern Lebens sächsischer Städte, in der zweiten<br>Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts. Mit=<br>getheilt aus Acten der Stadt Goslar vom Pro= |                     |
|        | fessor Dr. Havemann zu Göttingen<br>Auszüge aus dem sogenannten weißen Buche zu<br>Alfeld. Mitgetheilt vom Herrn Amtsauditor<br>Heise zu Alfeld:                                                 | 351                 |
|        | 1) Ausplunderung ber Stadt, 1641                                                                                                                                                                 | <b>359</b>          |
|        | Das Zenghaus, 1625                                                                                                                                                                               | 364                 |
|        | felb                                                                                                                                                                                             | 365                 |
|        | fachen                                                                                                                                                                                           | 375                 |
| XX.    | Harburgs Geschichte unter ber Regirung bes Herzogs Friedrich zu Zelle, von 1642 — 1648.                                                                                                          |                     |
|        | Von dem Herrn Archibiaconus Ludewig zu                                                                                                                                                           | . 250               |
| XXI.   | Harburg.<br>Urfunden Herzogs Angust zu Braunschweig, von<br>1638 und 1641. Mitgetheilt vom Herrn<br>Kammerjunker Reichsfreiherrn Grote zu                                                        | 379                 |
|        | Schauen                                                                                                                                                                                          | 402                 |
| XXII.  | Schauen. Ein Beitrag zur Geschichte ber Besetzung von Pfarren im siebenzehnten Jahrhundert. Mitzgetheilt vom Professor Dr. Havemann zu                                                           |                     |
|        | Göttingen.                                                                                                                                                                                       | 407                 |
| XXIII. | Bur Geschichte bes Confistoriums im Herzog=<br>thume Braunschweig. Aus den Papieren eines                                                                                                        |                     |
| XXIV.  | vormaligen Mitgliedes desselben                                                                                                                                                                  | 414                 |
|        | der Vermählung Friedrichs II. als damaligen Kronprinzen von Preußen, mit der braunschweisgischen Prinzessin Elisabeth Christine. Bon dem Herrn Advocaten und Notar Klinkhardt                    |                     |
| XXV.   | gn Hilbesheim                                                                                                                                                                                    | 424                 |
|        | von bem Herrn Privatbocenten Dr. Müller                                                                                                                                                          | 430                 |
|        | An extending , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                               |                     |

•

-

| XXVI.           | Die nralte Mable gu Lohnbe Amis Blus                                                                                                | Seite                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                 | menau. Von dem Heirn Oberamimann Kr.<br>Reiche zu Blumenau                                                                          | 461                      |
|                 | Rienburg. Mitgetheilt von bem Gerrn Rector<br>Dr. Jördens zu Rienburg                                                               | 462                      |
| •               | 2) Copia ber Berschreibung voer ben Grin-                                                                                           | 462                      |
|                 | berwalt Ao. 1314 gegeben zc                                                                                                         | 469                      |
|                 | nit Grauen Joisten von der Hopa den Grinsberwalt bedrepend verdragen ao. 1486 2c.                                                   | 470                      |
|                 | 4) Freien Dinges Brieill, so von alters vf<br>bem Stadthause zu Nienborch Im gehalten<br>freien Dinge gefraget und geandtwortet ist | _                        |
| XXVIII.         | worden                                                                                                                              | 471                      |
| XXIX.           | westphälisch=historischen Gesellschaft                                                                                              | 476                      |
| /<br><b>VVV</b> | Mitgetheilt von dem Herrn Stadtgerichtss<br>anditor Mohlmann zu hannover                                                            | 483                      |
| AXX,            | Fünfte Nachricht über ben historischen Berein für Niebersachsen                                                                     | <b>492</b><br><b>493</b> |

# Harburgs Geschichte unter der Regi: rung des Herzogs Friedrich zu Zelle, bon 1642-1648.

Von bem Herrn Archibiaconus W. C. Lubewig zu Harburg.

Durch das Aussterben der herzoglich - harburgischen Linie 1642, ben 30. Marz, mit ber Bollenbung bes Herzogs Wilhelm August 1), gelangte bas Herzogthum Harburg, nebst seinen Pertinenzien, sammt Dber - Hona, und 1 Harzeommunionbesit, wieder an das Haus Luneburg = Zelle zuruck, von bem es 1527 unter ber Regirung bes Bergogs von Luneburg = Belle, Ernft I., getrennt war als Herzog Otto I. von der zellischen Regirung abtrat, und ber Stifter einer eigenen herzog= lichen Seitenlinie, namlich ber harburgischen wurde 2).

Bur Zeit des harburgischen Erbheimfalles führte bas Ruber bes Staats ber Herzog Frie= in Belle drich, geboren am 27. August 1574. Ihm wird all= gemein bas lobliche Zeugniß ertheilt, daß äußerst wohldenkender, friedfertig gesinnter gewesen sei. Er war ber Sohn bes Herzogs

Baterl. Archiv, Jahrg. 1835, S. 243 — 280.
 Baterl. Archiv, Jahrg. 1833, S. 391 — 415.

# 380 XX. Harburge Geschichte unter ber Regirung

Belle Lüneburg, Wilhelm, "ber Jüngere, auch "ber Siebente" genannt (1569—1592), und bessen Gemahlin Dorothea, Tochter bes Königs von Dänemark, Christian III., mit ber er 31 Jahre in der glücklichsten Ehe lebte, und sich mit ihr überhaupt 15 lebender Kinder erfreute. Von diesen waren noch vorhanden sieben Söhne, als er seine Tage beschloß, nämlich:

| Ernst II. | • | • | • | • | • | • | • | • | (1564  | - † | 1633).  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----|---------|
| Christian | • | • | • | • | • | • | • | • | (1566  | -+  | 1633).  |
| August .  | • | • | • | • | • | • | • | • | (1570  | -+  | 1636).  |
| Friedrich | • | • | • | • | • | • | • | • | (1574  | -+  | 1648).  |
| Magnus    | • | • | • | • | • | • | • | • | (1577  | -+  | 1632).  |
| Georg     | • | • | • | • | • | • | • | • | (1582) | -+  | 1641).  |
| Johann .  | • | • | • | • | • | • | • | • | (1583  | -+  | 1628)., |

welche burch hochst uneigennühige gegenseitige Zusneigung, durch bewundernswürdige Eintracht und durch die edelste Vaterlandsliebe die Ausmerksamkeit fast von ganz Europa auf sich zogen, so daß selbst der Großsultan Achmed I. voll Erstaunen soll ausgerusen haben, als dieses seltsame brüderliche Einverständniß zu seine Kunde kam: Es sei wohl der Mühe werth, eine Reise zu unternehmen, um Augenzeuge einer so wunderbaren Einigkeit zu sein!

Die sieben herzoglichen Prinzen errichteten 1610 unter sich ein seierliches Hausgesetz, daß das Land nies mals mehr getheilt, vielmehr jede kunftige Vermehrung an Land und Leuten mit dem Hauptlande Lüneburg vereint bleiben solle. Ungetheilt sollten die Lande, nachs dem es die Umstände ersodern mögten, von ihnen, einer

nach dem Andern, regirt werden. Auch verabredeten sie, unvermählt zu bleiben, nur der, den das Loos treffen würde, solle als Stammhalter des Geschlechts angesehen werden. Der Kaiser Matthias († 1619 den 20. März) bestätigte diesen Vergleich 1612. Das Loos wurde gesworsen: es traf den sechsten der Brüder, nämlich den Herzog Georg, welcher sich mit der Prinzessin Anna Eleonora, Tochter des Landgrafen Ludewig zu Hessens Darmstadt, unter sehr glänzenden Feierlichkeiten zu Darmsstadt 1617 den 14. September vermählte. Die übrigen Brüder blieben ohne eheliche Verbindung oder sie schlossen morganatische Ehen, aus denen bekanntlich keine erds und regirungsfähige Descendenten entsprossen.

Nach des Vaters Ableben, 1592, kam Herzog Ernst II. als ältester Prinz zuerst an's Regiment. Freilich hieß es anfänglich "nur auf 8 Jahre", doch behielt er die Regirung bis zu seinem Tode (1592 — † 1611). Diesem folgte Herzog Christian (1611 — † 1633). Dann kam Herzog August — senior — (1633 — † 1636). Und als dieser vollendete, mußte zufolge brüderlichen Vergleichs, Herzog Friedrich, der Reihe nach der vierte, — er hatte das 62. Jahr erreicht, — die Regirung antreten (1636 — † 1648).

Von den sieben Brüdern waren Johann 1628, und Magnus 1632, schon unter der Regirung des Herzogs Christian verstorben.

Als unter diesen Verhältnissen der regirenden Hänpter der zelle : luneburgischen Lande das Herzog-

# 382 XX. Harburge Geschichte unter ber Regirung

thum Harburg mit Allem was dazu gehörte, an das zellische Haus zuruck kam: ließ Herzog Friedrich zu Zelle durch den hardurgischen Kanzler Dr. Johann von Drebber, laut der ihm ertheilten Vollmacht, den erzledigten Besit des Schlosses, der Stadt Harburg, des Hauses Moisdurg, ohne Jemandes Widerspruch nicht nur in Besit nehmen, sondern auch von der ganzen harburzgischen Bürgerschaft von sämmtlichen Unterthanen, und von den zur Besatzung anwesenden Offizieren und Soldaten, sich seierlichst huldigen. Freitags den 1. April 1612 kam auch der zellische Hosmarschall Hans von Petersdorf in Harburg an, und mußte auf herzoglichen Besiehl den ergriffenen Besit die zu sernern Verordnungen aufrecht, auch die Unterthanen und das Militair vin Sr Fürstlichen Enaden Devotion erhalten helsen«.

In gleicher Absicht mußte ferner ein Secretarius und ein Notarius in der Untergrafschaft Hopa diejenigen Häuser und Umter, welche dem Hause Harburg nach dem braunschweizischen Erbanfalle, als nämlich der Herzog von Braunschweig=Wolfenbuttel, Friedrich Ulrich, 1634 starb, durch den braunschweigischen Receß zu Meinersen am 14. December 1635 zugetheilt waren, in Besitz nehmen. Ein Gleiches geschah wegen der Grafschaft Blankenburg und Reinstein. Nicht minder auf den braunschweigischen Harz-Bergwerken.

Unter'm 20. April wurde der harburgische Kanzler von Drebber nach Zelle gefobert, um mit ihm wegen der harburgischen Erbschaft zu conferiren. Aus diesen Conferenzen ging endlich hervor, daß das harburgische des Herzogs Friedrich zu Zelle, von 1642—1648. 383 Testament am 5. Mai 1642 solle eröffnet und publicirt werden.

Zu dieser Zeit lebten noch die nahen Anverwandstinnen des verstorbenen Herzogs Wilhelm, nämlich: bessen "Fräulein" Schwester Anna Margaretha, Probstin zu Quedlindurg († den 2. August 1643), und Katharina Sophie, des Grasen Hermann von Holstein – Schaumburg hinterlassene Wittwe zu Sachsenhagen († den 18. Septbr. 1665), an welche gleichfalls die Aussoderung erging, bei der Erössnung des Testaments mit zugegen zu sein. Sie erschienen aber nicht selbst, sondern hatten ihre Abgesordneten als Stellvertreter nach Zelle gesandt.

Das Testament, welches in einem kleinen blechernen Kasten verschlossen war, wurde mit allen in ähnlichen Fällen gebräuchlichen Förmlichkeiten eröffnet und verstesen. Es ergab sich: daß zu Erben der Baarsschaft, des Silbergeschirres und anderer Mobilien, der Herzog Christian Ludewig und dessen Bruder Herzog Georg Wilhelm eingesetzt waren.

übrigens waren, laut des 1632 errichteten Erbverstrages der fürstlich zellischen Linie, alle Erbstücke, Allodien und Melioramente, auch Bieh und sahrende Habe der beiden Häuser Harburg und Moisburg, gegen Annahme der darauf haftenden Schulden, dem zellischen Hause versschrieben, sowie dem Herzoge zu Zelle, Friedrich, auch einige Kleinodien und die Reit = und Kutsch = Pferde legirt waren.

Den fürstlichen Schwestern waren Legate, und ber Frau Probstin gewisse jährliche Einkunfte von Harburg auf Lebenszeit angewiesen.

# 384 XX. Harburge Geschichte unter ber Regirung

Auch der harburgische Kanzler, die Räthe, die beiden harburgischen Ortsgeistlichen und die Dienerschaft des vollendeten Herzogs waren im Testamente mehr oder weniger bedacht.

Wegen der Beerdigungskosten war in Hamburg eine gewisse Summe Geldes deponirt.

Das Testament wurde ohne irgend »Widerrede" von allen Anwesenden als bandig, recht und gültig ans erkannt.

Dem Hofmarschalle Hans von Petersborf wurde die Administration des Hauses Harburg und die Haupkmannsschaft des Schlosses und des nunmehrigen "Ambtessübertragen.

Run warb vom 28. Mai an, die Verlassenschaft des Herzogs Wilhelm inventirt, verstegelt und die vorshandenen Mobilien, das baare Seld, Silbergeschirr, die Rleinodien, Kleidungen, Gewehre und dergl. genau verzeichnet, auch sahe man die vorgefundenen Schriften und Urkunden zum Theil durch, ordnete sie — und legte sie zur Ruhe. Die herzogliche Dienerschaft erhielt ihre rückständige Besoldung richtig ausgezahlt und Vergütung wegen der Trauerkleidung.

Nachdem so Alles mit Pünktlichkeit aus's Reine gebracht war, wurde die ganze harburgische herzogliche Verlassenschaft Anfangs Junius nach Zelle abgeführt, von wo unter'm 18. Junius Dasjenige, was dem Herzoge Christian Ludewig zu Theil geworden war, nach Hannover weiter befördert ward.

So war benn Harburgs bisherige herzogliche Glanzperiode mit den im Strome der Zeit auftauchenden Leiden und Freuden vorübergeschwunden. De und leer begann es zu werden da, wo sonst die fürstliche Hoshalztung reges Leben und geschäftiges Gewerbe verbreitete, nur die Vergangenheit glänzte nach in der Erinnerung, wie die Schiffe zuweilen hinter sich eine leuchtende Straße ziehen. Gerecht und dankbar sollen die Harburger noch oftmals ihrer guten Herzoge eingedenkt gewesen sein. Denn die meisten großen und guten Menschen erhalten nur erst dann Beisall, wenn sie desselben nicht mehr bedürfen. Darin aber liegt überhaupt der Jammer und die Schlechztigkeit der Welt.

Die herzogliche Dienerschaft, zum Theil alt, in bes Bergogs Diensten ergraut, vom tiefen Leid ergriffen, segnete mit warmer Liebe ihres vollendeten Fürsten und Herrn genoffene Gnade, nahm den letten Gehalt und den Theil bes vom hochseligen Herrn Bermachten und zerstreute sich nach und nach und begab sich bahin, wo sie Unterkommen mablte und fand. Verlassen standen die großen Wohnzimmer des herzoglichen Schlosses bald da, nur die Frau Herzogin Hedewig, hinterlassene Wittme bes Herzogs Otto III., bewohnte noch den sudlichen Flügel bes Schloßgebaudes bis zu ihrem am 11. Mai 1657 erfolgten Eine religiose, driftlich gesinnte Fürstin muß Tobe. sie wohl gewesen sein; benn im berzeitigen Communicantens verzeichnisse lieset man oftmals: "Heute haben Ihro Fürstlichen Gnaden, die Frau Herzogin Sedewig mit ihren Junkfern und Dienern gecommuniciret, broben im Schlosse«.- Dann folgen die ziemlich unleserlich gewor= Namenverzeichnisse ber Frau Herzogin »Hoff= junkfern«.

# 386 XX. Harburgs Geschichte unter ber Regirung

Von der zellischen Infanterie war schon ein De= tachement in weißer Uniform mit rothen Aufschlägen, bie Blaurocke mit rothen Aufschlägen altharburger Miliz weichen mußten, im Besit ergreifen= den Anmarsche angelangt. Lettere erhielt zum Theil ihre Entlaffung, namentlich bas tostspielig zu erhaltenbe tleine Corps Cavallerie. Zum Theil wurden auch Ginige, die dienstfähig befunden und neue Capitulation eingehen woll= ten, den zellischen Reihen einverleibt. Doch geschah folche Militairanstellung engherziger Auswahl. mit nachbem zur Zeit bes 30jahrigen Krieges ber Bergog Friedrich nebst ben Bausern Braunschweig : Wolfenbuttel und Lüneburg, in wohlwollender Absicht freilich, boch fehr übereilt, nicht nur bie Reutralitat ergriffen, sonbern auch 1641 im September mit bem Raifer Ferbinand III. gu Goslar einen Particularfrieden zu unterhandeln begon= nen, ber enblich 1642 ben 9-19. April burch ben braunschweigischen Reces zur Wirklichkeit gelangte 3), kam er mit den Landrathen und mit dem Ausschusse der Land= schaft 1642 ben 25. April barin überein 4), die bisherige Communion hinsichtlich ber Truppen bes fürstlichen Ge= fammthauses aufhoren zu laffen und die Cavallerie bis auf 8 Compagnien, jebe zu 200 Mann, einzuschränken. Daher wurde im Junius 1642 eine starke Reduction der Truppen in Aussuhrung gebracht. Diese Maßregel war unstreitig in der Landesmilitairgeschichte der wohl beachtende erste Anfang des stehenden Militairetats im

<sup>3)</sup> P. J. Rehtmeier Braunschw. Lüneb. Chronif, S. 1664.
4) A. L. Jacobi, Landtagsabschieb. Thl. II. S. 247.

Lande, welche Einrichtung eigentlich nur zur Sicherheit des fürstlichen Regentenansehens gereichen sollte. So wie Herzog Julius und sein Vetter schon als ein Wilitairdepot einige immerwährende sogenannte "Lanzenkechte" und "Gardereuter" zur Sicherheit in den Festungen gehalten hatte <sup>5</sup>).

Nach der alten herzoglich harburgischen Verfassung wurde von einem »Kanzler« nebst einem Secretair bie Civilverwaltung geführt. Ersterem warb auch woht das Pradicat »Rath«, ober »Geheimer = Kammerrath«, beigelegt. Dann war ein "Schloßhauptmann«, ber zu= gleich auch »Hofmarschall« mar, und der in ben letten Zeiten ben Titel »Großvoigt« bekam. In ben har= burgischen Umtsbehörde = Angelegenheiten traten wesent= liche Beränderungen ein, benn ber District Harburg wurde nunmehr ein herzogliches "Umbt". Von den bei demselben angestellten obrigkeitlichen Personen führte der erste Beambte Hans von Petersdorf für jetzt den Titel "Dberhauptmann". Diese Charge bauerte fort, das Umt Harburg 1705 unter die Regirung des Kurfürsten von Hannover Georg Ludewig gelangte, sogenannte "Drosten« und "Landbrosten« 6) bas

<sup>5)</sup> P. J. Rehtmeier Braunschw. Lüneb. Chronik, S. 1039.

<sup>6)</sup> In Beziehung auf die Benennung » Drost«, » Land = brost«, ist es eigentlich nicht recht klar, welche Ethmologie dieses Worts man in's Auge fassen möge. So wie eiwa den Namen »Licent«, a licentia d. h. Erlaubniß, gewisse verbotene Waaren ins Land einführen zu dürsen, der in den Niederlanden gebräuchlich, zuerst 1620 hin und wieder in Westphalen auch Eingang fand — wollen Einige obiges Wort aus den vormals

tung. Sarburg felbst sah biesen Ban ungern, und im Februar 1645 fdidten fogar Bremen, Labed und Sam= burg Abgeerdnete an den Herzog und baten, von dem Festungsbau abzulaffen, und zwar: weil bie Festung ber Stadt Samburg, bem freien Sandel und ber Schifffahrt u. f. w. Gefahr bereite und ichab. lich werben konne! Allein ihre Borftellungen wurden nicht beachtet, und ber Bergog ertheilte bie Berficherung, baß der Festungsbau nicht beabsichtige, der Stadt Hamburg Schaben zuzufügen, man wolle vielmehr stets vim nachbarlich guten Vertrauen verbleiben "; auch sei ber Herzog aus landesfürstlicher Hoheit genugsam befugt van seiner Festung zu bauen, so viel er wolle, ohne sich in seinem Borhaben von irgend Jemandem beschränken zu lassen ec. Die Lanbstände wurden aufgefodert, zu dem ange= fangenen Festungsbaue Verwilligungen und Mittel »leisten«, welche benn auch im Junius 1645 bewilligten, »baß von benjenigen Umbtern, die zu keinen andern Feftungswerken Gulfe leisteten, Buschholz und Pfahle follen angefahren, auch eine halbmonatliche Contribution diesem Behufe solle aufgebracht werden «. Der Bau wurde fortgesett.

Die herzoglichen Beamten übten ihre Functionen über das harburgische Territorium, indem sie nicht nur in ihrer Person Allerlei vereinigten nämlich Justiz-, Polizei-, Kameral = Beamte, auch Rentmeister, und Schaß = (Steuer-) erheber, sondern sie übten auch gewissermaßen in einigen Beziehungen ihre Herrschaft aus über die Stadt Harburg selbst, denn sie waren es ja, die jest hauptsächlich an des Fürsten Stelle hier Epoche machten: Es will auch schei-

nen, als ob in Beziehung auf die Abhängigkeit vom her= zoglichen Amte gerade feine angenehme Stellung fur Die Stadtobrigkeit hervor gegangen fei. Früherhin ver= schiebentlich vorgekommene Differenzen ber Burgerschaft mit ber Stadtobrigkeit hatten die Bergoge gutlich vermittelt und geschlichtet, man konnte auf furzem Wege zum Landesfürsten im Orte felbst kommen und einer Entscheidung seines Anliegens balbigst gewärtig fein; allein von jest an ward Solches schwieriger, auch kostspieliger insofern die Appellationen, Gesuche und Klagesachen erft burch's Ambt ben Schneckengang nach Zelle machen mußten, wozu sich auch oftmals juristischer Schlendrian gesellte. Die Communication wurde außerft langsam beschafft, benn bie Wege waren schlecht, an eine regelmäßige Postverbindung war auch noch nicht zu benten. Boten mußten geschickt, ober bie hannoversche Rrameramte-Kahrpost 7), die zwischen Hannover und Hamburg so langsam fuhr, daß sie mitunter nach Beschaffenheit der Wege, der Witterung und der Jahrszeiten wohl 14 Tage

<sup>7)</sup> v. Spilders Residenz = Stadt Hannover, S. 93. 114. 239. Das Krämeramt in Hannover unterhielt schon zur Zeit des Herzogs Georg einen sogenannten » fahrenden Boten nach Hamburg«. Nachmals wurden deren 2 gehalten, von denen einer des Sonnabends Abends mit 2 Wagen von Hannover abzging. Dieser Bote durste aber auf dem Wege die Pserde nicht wechseln, auch nachmals nicht au solchen Tagen abgehen, au welchen die sürstlichen Posten nach Hamburg abgefertigt wurden. Insolge der spätern Postendung vom 30. April 1709, durste dieser Bote nur einen Wagen führen, und mußte, wenn er mehr als zwei Personen mit sich nahm, für eine jede dieser mehren Personen 8 ggr. an das Erb=General=Postamt er= legen. Diese Einrichtung nahm sedoch 1800-gänzlich ein Ende.

bis 3 Wochen auf dieser Tour hin und her zubrachte, mußte aus Mangel bes Bessern benußt werben.

über bie harburgischen Rirchen und Schulen, bie zunächst noch unter Aufsicht bes Amtes standen, übte nunmehr das in Belle bestehende sogenannte »unformirte Confisterium", b. h. wo den weltlichen Juftigerichten bann, wenn geistliche Sachen vorzunehmen waren, einige geifttiche Rathe zugeordnet wurden, die Episcopalherrschaft aus. Die Rirchenordnung, welche in ben luneburg = zelli= fchen und grubenhagenschen Fürstenthumern im Gebrauch war, auf Befehl des Herzogs 1643 abermals neu aufgelegt und bekannt gemacht, wurde auch in ben harburgischen Rirchen allgemeine Lanbestirchenagenbe als eingeführt. Beltliche und geiftliche Angelegenheiten aberhaupt wurden nun burch bas Raberwerk ber Regirungs= maschine von Belle ber betrieben. Denn gleich mit bem Anfange der zellischen Herrschaft über Harburg 1642 wurde der Burgerschaft nunmehr eine ordentliche Contribution als Beitrag zu ben allgemeinen Lanbesabgaben festgesett. Für bieses Mal betrug bieselbe monatlich im angestellten fogenannten » Sausvoigte« abgeliefert, und in der Folge regelmäßig bamit »continuiret«. sette man gleichzeitig ein ordentliches Contributionsrech= nungswesen in Berbindung. Ein solches Berfahren, bergleichen noch nicht in ber Art vorgekommen war, mag ben Bewohnern Harburgs nicht wenig befrembend gewefen fein.

Bei'm Beginnen ber harburgischen Katastrophe, bald nach bem Absterben bes Herzogs Wilhelm, wandte sich

die harburgische Bürgerschaft an den fürstlichen Kanzler Johannes von Drebber, mit der inständigen Bitte: der Stadt doch wohl "affectioniret" verbleiben und die "schweren Contributionen möglichst vermindern zu wollen", womit man zugleich das Geschenk einer sibernen vergoldeten "Kanne", die 113 m/k 2 ßk kostete, darreichte. In gleicher Absicht verehrte die Bürgerschaft dem zeitigen Oberhauptmanne Hans von Petersdorf, zum Werthe von 114 m/k auch eine silberne vergoldete "Druuhe" (Truhe).

Als der Herzog zu Zelle Friedrich unterm 2. August 1642 der Stadt ihre alten Privilegien, welche seine Vorfahren und Vettern ihr verliehen hatten, bestätigte, trug die Stadt alle desfallsigen Unkosten und Gebühren, nämlich;

sår 2 »Pokåle« an den Großvoigt und

an den Kanzler in Zelle . . . . . . 180 » — »

Reisekosten für ben Bürgermeister Rosen= bruch und Thomas Valenkamp nach Zelle mit 2 Solbaten, Pferden und

Fuhrleuten . . . . . . . . . . . 68 » 6 »

An den Notarius für 16 Stück alte Pris vilegien so nach Zelle geschickt waren zur Vidimation 2c.

Auch schenkte die Stadt bei dieser Gelegenheit bem Kanzler Johannes von Drebber abermals eine silberne

## 394 XX. Harburge Geschichte unter ber Regirung

Ranne jum Werthe von 26 of 42 f, damit er ber Stadt gewogen bleiben, und betselben »schwere« und »mannig= faltige Abgaben und Stockung bes Handels und Ge= werbes milbern mochte«. Allein, bei ben obwaltenben Friegerischen Landescalamitaten, blieben solches immer nur fromme Bunfche. Die Kriegescontributionen bauer= ten nicht nur fort, fonbern man mußte auch burchmarschi= rende fremde Truppen verproviantiren und bequartiren, sowie ber schwedische General von Königsmark, als er am 17. Februar 1645 vor ber Stadt vorbei nach Stade zog, nebst seinen Truppen mit allem Nothigen, mas er ver= langte, aus ber Stadt versehen werben mußte. Auf Ro= sten der Stadt erhielten 7 hohe schwedische Offiziere auf bem Rathhauskeller völlige Bewirthung. Auch hatte bie Stadt im April 1645 an die schwedischen Truppen Rrieges: fuhren zu leiften. Go ging es immer fort zu biefer Zeit. Ja! unter'm 2. Septbr. 1645 foberte ber Bergog gu Belle von der Stadt zur » Landesnothburft « » bop : pelten " Biebschat. Das besfallsige herzogliche Rescript an ben Stadt = Magistrat lautet wie folgt:

Von Gottes Genaden Friedrich, Herhog zu Braunschweigh und Luneburgh, Postulirter Coad-jutor des Stiffts Rateburgh, Erwelter Thumpropst des Erzstiffts Bremen.

Ehrsamen lieben Getreuen, bemnach auf jetzt gehaltnen Landtage von Unsern Pralaten Rittern und Landschaft hiesiges Unsers Fürstenthumbs untersthänig bewilliget, daß von den Städten und Flecken zu des Landes unvermeidlichen Nothdurft der Zweysfache Biehschat halb auf bevorstehenden Martinii

und halb gegen die darauf folgenden Weinnachten auf zu bringen und Unsern Ampteschreiber alhie an guten harten Reichsthalern ein zu liefern, sodann zu Behueff des Korn=Magazins von jeden Thaler deß einsachen Vieh Schaßes zween himten Rocken und ein himte Habern zwischen dieß und nechst künstigen Michelis Unsern Poviant=Einnehmer zu Lünedurgh Paul Rühden unsehlbar eingeliefert werz dem sollen, So begehren Wir an euch in Gnaden zwerlessig, Ihr wollet erwehnten Doppelten Viehz Schaß wie auch daß Korn ohnerwartet weiterm Bezsehls zu rechter Zeit an obgedachten einpringen, Mit der ausdrücklichen Verwarnung mit der Erecution Inhalts des Landtagsschlusses unnachtässig verfahren werden soll.

Ihr habt euch hiernach zu achten, Und Wir pleiben euch mit Gnaben gewogen.

Datum auf Unserer Bestung Zelle ben 2. Septembris. Ao 1645.

Denen Ersamen Unsern Lieben getreuen Burgemeister und Rahtmannen Unsrer Stadt Harburgk.

Friebrich mpr.

Zwar konnten die Abgaben auch in harburger Münze bezahlt werden; allein die vom Berzoge Wilhelm geprägeten Münzen wurden immer feltener, weil sie nach und nach eingezogen und umgemünzt wurden, wogegen zellissche Münze in Umlauf kam. Denn der Herzog Friedrich ließ auch ganz gute Münzen schlagen, z. B.

# 396 XX. Harburgs Geschichte unter ber Regirung

Thalerstucke in den Jahren 1637, 1643, 1644, 1645, 1647.

Ducaten in ben Jahren 1637, 1644, 1648-

Ferner Landesmunzen, als Achtelthalerstücke, — halbe Achtelthalerstücke, — gute Groschen, — einfache und doppelte Mariengroschen. Auch ließ er von Zeit zu Zeit große thalergehaltige Schaumunzen und Medaillen schlagen. Den Abschluß des westephälischen Friedens hat er durch eine schaus und Denk-Munze geseiert.

Bahrend bas Sin = und Her = Ziehen ber fremben Di= immer fortbauerte im Lanbe, rucke auch am 28. November 1645 eine ftarte Besatung schwebischer Truppen unter Anführung des Obersten von Bulow in die Stadt Harburg, welche mit allen nothigen Erfoder= niffen zu versorgen und zu verproviantiren war. December 1647 mußte bie Stadt 2520 4 gablen gur Montirung schwedischer Cavallerie, und murbe bieses Geld mittelft 12facher Contribution von der Burgerschaft er? hoben. In Ansehung städtischer Angelegenheiten ift nicht ersichtlich, daß zu biesen Zeiten Etwas von Bedeutung ber Stabt geschehen ware, als daß zum Nugen tiefkothige Wege und Straffen mit Steinen sollen gepflastert sein. Much wurden in der Neustadt einige neue Brunnen angelegt. Ferner follen eigene Nachtwächter zuerst ihre Anstellung erhalten haben, da bisher eine Reihewacht ber Burger Statt gefunden hatte. Übei= gens war noch ziemlich billig bas harburger Stabt= burgerrecht zu erlangen; benn es erhellt aus einem Ber= zeichnisse im Stadtbuche, daß 1642 ein Fuhrmann Peter

Mark als Bürger des Orts aufgenommen worden, wofür er habe 10 met bezahlen mussen.

Druckende Zeitumstände und Kriegesunruhen aller Art hatten die lüneburgischen Lande in eine höchst beztrübte Lage verset, wie solches aus dem Landtageszabschiede vom 4. Juni 1640 mit Mehrem ersichtlich ist. Da man wegen naher Kriegesunruhen Mangel an nothigen Nahrungsmitteln befürchtete, nahm man Bedacht bereits im Jahre 1645 ein Kornmagazin in Harzburg anzulegen.

Am fogenannten Sandplate außer bem alten Thore, an der südlichen Seite ber Stadt, war der schon zur Zeit bes Herzoge Wilhelm angelegte Gottesacker befindlich, welcher, wegen der oftmaligen Überschwemmungen bei hohem Wasserstande, von der Ortskirche, die am nord= lichen Ende der Stadt, zwischen derselben und dem Schlosse stand, von dort hierher auf trodinen Boben war ver= legt worden, indem man an eine möglich ganzliche Um= bauung bes Beerbigungsplates, wie in ber Folgezeit sich ergab, damals wohl noch nicht dachte. Um bei Beerdi= gungen der Verstorbenen naher als in der Kirche am Schloffe, firchliche Leichenfeierlichkeiten halten zu konnen, hatte man gleich Bebacht genommen, eine kleine Capelle mit dem Friedhofe zugleich zu fundiren, die man im Sahre 1645 zu einer kleinen Kirche herauszubauen anfing. Übrigens waren in Harburgs kirchlichem Leben in seelsorgender Bewegung ber Hofprediger und Upmerker Arnold Schenck († 1652), der noch allsonntägig ben Gottesbienst in der Schloffirche fortzusegen hatte, weil die alte Herzoginn mit ihrer Dienerschaft noch ba war,

# 398 XX. Harburge Geschichte unter ber Regirung

bie als gottesfürchtige Dame streng barauf hielt, nicht aus bem alten kirchlich religiosen Gleise zu weichen. murbe bie bergogliche Schloffirche zu biefen Beiten auch häufig von Danen und Schweben jum Gottesbienfte gebraucht, wenn beren Befatung und Einquartierung in ber Stadt und auf bem Schloffe befindlich war. anbern eigentlichen Stabtgeistlichen an ber Stabtfirche waren: ber Archibiaconus Theobor Moller (+ ben 10. April 1645), bann tam Paulus Bocacius (+ zu Enbe bes Jahrs 1649), und biefem folgte Johannes Leu Efelbt, von bem nicht ersichtlich ift, wie boch er seine Lebensjahre gebracht hat. Vergessen wollen wir auch nicht bes Orts-Cantore Glias Sammerschmibt († 1652). Von ben übrigen etwaigen Dienern ber Kirche und Schule fehlen die Nachrichten.

Im Jahre 1647 war die herzogliche Ziegelbrennerei am Lüneburger-Thore noch in geschäftiger Regsamkeit, denn Hans Peters war Ziegelmeister daselbst, und ihm folgte als solcher Clawes Karsten.

Manche Stürme von allen Seiten her und manche Wogen des überstuthenden Eldwassers hatten das alte Kirchengebäude nahe an der Festung im Lause langer Zeit scharf umbrauset; es war morsch geworden und drohte den Einsturz. Verständige Leute sahen es ein, wie dringend nothig es sei, diesem gesahrvollen übelzstande abzuhelsen, deshalb brachten sie im April 1648 zuerst in Anregung, die alte im Dienste des Herrn erzgraute Kirche abzudrechen und an einen ganz andern Ort, tieser in die Stadt, zu verlegen, der nicht der Festung so nahe, auch nicht den Überschwemmungen ausgesetzt

ware. Allein ber Stabtmagistrat wibersete sich ernftlich diesem Projecte, wie auch ber neuen Umfestigung bes Schloffes und der Stadt; benn biefe war an der westlichen, füblichen und öftlichen Seite burch Balle, verbun= burch Pallisaben, Schang: und Gitter = Werke eingeschlossen. Im Laufe ber Zeit waren biese Stadtfortificationswerke in Verfall gerathen, und biefer= wegen, wenn fie ferner bestehen follten, waren sie einer durchgreifenden Reparatur bedürftig. Allein die wohlweisen Stugen ber Stadt behaupteten in einer Gegen= vorstellung ausbrucklich: »baß bie eigentliche Nahrung bes Orts, Hanbel und Gewerbe, burch bas beffanbige Bauen, und namentlich durch ben bisher vielfältigen und kostspieligen Befestigungsbau, fast gang aus bem Stabt= lein vertrieben, und daffelbe dadurch verarmt und nahrlos geworben fei« u. f. w. »und bei ben jest immer bober steigenden Abgaben an Freund und Feind, endlich noch ganz verarmen muffe" u. f. w. Dieferwegen wollten benn für jest die beabsichtigten neuen Befestigungen ber Stabt raschen Fortgang nehmen. Für nübliche feinen öffentliche Unstalten geschah benn auch jetzt im Allge= meinen nicht mehr, als was die hochste Noth augenblicklich unumgånglich verlangte.

Was übrigens die Bevölkerung der Stadt: und Land : Gemeinde Harburg zu dieser Zeit anlangt, so kann, die Kirchenregister der Gebornen und Gestorbenen zu Grunde gelegt, die ganze Bevölkerung etwa 3865 Geelen betragen haben. Die Population konnte sich wohl nicht sehr heben, indem kein Jahr versloß, wo nicht an 40 bis 48 Kinder und sonstige junge Personen, den

# 400 XX. Sarburge Geschichte unter ber Regirung

verberblichen »Pocken« allein zur Beute wurden. Inbest batirt sich boch von jeht an der allmählige Zuwachs
der Ortspopulation von draußen herein, welches bislang
nicht der Fall gewesen war. Denn durch das oftmals
in Garnison besindliche fremde Militair der Dänen und
Schweden; durch die nunmehrige Verbindung mit Zelle;
durch das Einrücken der zellischen Miliz; durch die Riederlassung verschiedener disher hier noch nicht gewesener
Handwerker, Arbeiter, Geschäftssührer und anderer herzoglicher Officianten u. s. w., hob sich nach und nach
die Ortsbevölkerung. Doch blieben die Ortskinder und
Ortssamilien, unter den Fremdlingen, noch immer der
Hauptstamm.

Der dreißigiabrige Rrieg hatte bisher freilich die Stabt Harburg glucklicher Weise noch nicht gar feindlich berührt, obgleich biezahlreichen Horben fremben Rriegesvolks in anbern Landen Alles überschwemmten; allein die bedrängten und aufgeregten Zeitlaufte mußte Harburg auch vielseitig empfin-Dennoch nahm im Bolke ein fehr uppiger Sinn immermehr Überhand, so bag unter'm 1. April 1648, wegen der bei Hochzeiten und bei sonstigen lustigen Gelagen und Festlichkeiten eingeriffenen Digbrauche und wegen des luxuridsen Aufwandes und wegen des zu haufigen, namentlich am Splvesterabenbe, unvorsichtigen unb "unsinnigen« Schießens, fogar "mitten« in ber Stabt, eine fürstliche neue strenge Polizeiordnung aufgestellt werben mußte. Sehr lustig mag es also wohl schon damals in Harburg hergegangen sein, wie solches aus wegen der unruhigen Kriegszeiten und wegen den. des viel bewegten Sinnes von Innen und Außen des Volkslebens wohl erklärbar ist, benn die umherstreifende Bellona, die auch Harburg mit ihren Besuchen nicht gänzlich verschonte, sührte manche Zügellosigkeiten und fremde Licenzen in Sünden und Sitten mit sich, hier an der Elbe, wie auch an der Leine und Weser.

Jedoch während eines allgemeinen Gewirres umher und für die lüneburgischen Lande nicht erfreulicher Begebenheiten, wurde der Herzog Friedrich durch den Tod zu seinen Vätern versammelt. Er starb unvermählt 3) zu Zelle den 10. December 1648, nach einer 12jährigen Regirung im 74. Jahre seines Alters, und sein Leichnam wurde in der Stadtkirche alldort seierlichst beerdigt. Eine Begräbnisdenkmunze, die gleich zur Zeit seines Todes 1648 erschien, sollte das Andenken seiner Vollendung erhalten.

Mit seinem Tobe hatte die sogenannte mittlere Linie des lünedurgischen Hauses ihre Endschaft erreicht, und der Herzog Georg, des vorbenannten verstorbenen Herzogs Bruder, der in Hannover über das Kalenbergische die Regirung führte, ist nun als Stifter des neuen lünes burgischen Hauses anzusehen, weil auf ihn die Regirung über die zellisch=lünedurgischen Lande überging. Da er aber an den Folgen der unglücklichen Zusammenkunft mit den hohen schwedischen Generalen in Hildesheim Anfangs

<sup>8)</sup> J. F. Pfeffinger, Historie bes Braunschw. Lüneb. Hauses, Bb. II. S. 682.

P. J. Rehtmeier, Brannschw. Lüneb. Chronif, S. 1647. ertheilt die Nachricht, »baß er jedoch kein ganzlicher Misogyn, ober Weiberseind, gewesen sei, indem er mit der Tochter eines Försters, Elisabeth Hendich in genannt, mehre Kinder solle unehelich erzeuget haben.

Marz 1641, schon am 2. April 1641 gestorben, unb am 16. Mai 1643 in der herzoglichen Gruft in der Stadtlirche zu Belle war beigesetzt worden; so war es der Ordnung gemäß, daß nun sein Sohn Christian Ludewig zufolge des Recesses vom 10. Januar 1646, als Regent der lünedurg-zellischen=Lande, in die Reihe trat.

#### XXI.

# Urkunden Herzogs August zu Braun: schweig, von 1688 und 1641.

Mitgetheilt vom Herrn Kammerjunker Reichsfreiherrn J. Grote zu Schauen.

Augustus 2c.

#### S. et Gr.

Db wir wol von einem tage zum andern gewartet, daß Ziegemaper dem verlaß nach, die gelder uns hette abfolgen lassen: So hat sich doch wegen derselben gant keine nachricht dis dato sinden wollen. Bringet etwa unsere hl. Semahlinne heuten was mit, das werden wir sehen. Von dem Drosten zu Ottenstein, dem v. kandsterg vernehmen wir, daß vor etwa 14 Tagen, zu

Aghgexmudtmxrygs, ein icisagbimult esicagmuny

tunycstexmxcsiclOmxnyz gefangen worden; und hernach umb rantzion looß gelassen. Nuhn nimt es uns wunder daß er so bald nicht alleine looß gelassen, besondern man auch keine nachrichtung wegen seiner außsaage alhie wissen mussen. Er soll haben vorgeben daß

Kwhgryryrnmxny mit 4000 Pf. den Bwcsrypz

csicisagmary zu hulffe kommen werde: das wurde unser landt sehr an der Elbe und hie treffen. Man sagt Bannier sepe mit der Armée aufgebrochen und Gallas wolle ihm dei Witstock eine Schlacht liefern. Grüsset Monsieur Hank und vergesset nicht den Ziegemayern das geldt schleunigst zu befordern. Wir verbleiben euch mit gnaden gewogen. Eiligst Braunschweig, den 6. 8bris Ao. 1638.

### Mpr.

Unserm Land Saffen Kriegsrahte und lieben getrewen, Hilmern von Oberg etc. zu behandigen.

Cito! Hildesheimb.
Cito! isse.

- 1. Hamelen.
- 2. schwedisher
- 3. Ritmeister
- 4. Bannyer
- 5. Kingischen.

# 404 XXI. Urtunden Bergogs August zu Braunschweig,

gstuwxyZ obgesette Buchstaben werden finitis dictionidus addieret.

| a — Hg       | n — ry  |
|--------------|---------|
| b — Rw       | o — fu  |
| c-if         | p — g3  |
| <b>D</b> —lt | q — Ha  |
|              |         |
| e — mx       | r — ny  |
| f — ou       | ∫—ic    |
| g — På       | t-10    |
| <b>—</b> — · | u — of  |
| Ф — ag       | u — 01  |
| i — c[       | w — b\$ |
| R — 5w       | x — em  |
| l — dt       |         |
| 1 — at       | y — tn  |
| m — ex       | 3 — gp  |
|              |         |

Uns wundert, daß ihr die Ipfer nicht aufs wenigste domi gefunden.

Daß ihr auch no gry gdem von ewerer expedition gebendet: machet une die gedanden, daß sie über verhossen sehr schlecht wird gewesen seyn.

Durch diese Schrifft (die wir euch vor diesem ebenmässig gegeben, ihr auch dadurch unterschiedene mahle an uns geschrieben) werdet ihr unsern gestrigen brief verstehen: Mit dem Obersten Wurmb, und Monsieur Schenck, zu Peine praemissis salutibus darauß reden: solgendes, (so serne diese beede es nötig erachten werden, und es nicht durch den Gral Wachtm. Pithan; den Ich wie eine null, oder todte Ipser das hin nicht geordnet, propio motu, zu vorhabenden

scopo, kan eingerichtet werden) wenter auf Hilbesheimb, zur hochstnohtwendigen geschwindesten anorde nung, rucken, und mit fleisse die würckliche nachsetzung erhalten. Hierzu verlassen wir uns, euch mit gn. ge= wogen verbleibende: den 13. Jan. 1641.

Mpr.

Unserm AriegesRahte, Capitain und lieben getrewen, Hilmern von Oberg.

Cito zu behandigen.

#### Augustus 2c.

S. et Gr.

Daß die 21. 12. 30. 20. 40. Hgnyexmxmxguy (1) uns fo gang bloß verlaffen, werbet ihr euch erinnern: Wir haben mit Gott, wunderbahrliche sich selbst anpresentierende mittel, erlanget, und die zu unserer conservation nuglich angefangen zu gebrauchen: Sepnb am vergangenen & Nativ Marie, und ber Catholischen Quatember, zu Salbern, von bes H. Ertzhertzoges Lben, und allen hohesten und hohen Officierern, stadtlich empfangen, regalieret und dimittieret geworden: Auch den Abend nach 9 uhren allhie wieder eingelanget. Db wir nuhn wol von Andern verlaffen geworden, fo haben wir boch biefen unvormutenben Schut, berentjegen empfangen: dafür wir dem Allmächtigen billig bancken: ber uns auß des maffers gefahr, die uns 34 burch das durchstechen gerne gegonnet hatte, und darauß sich fast ahobenen aufruhr, vaterlich errettet. Das 43 unsere

# 406 XXI. Urfunden herzogs August zu Braunschweig,

Regiementer aus pro majestate, die wir ihm als sein Zahlshert und der von uns hat sollen zum Gen. desstellet werden, gant nicht gestandig, hat vorenthalten wollen: mussen wir zu andern mehren, mehr seind = als freundtlichen bezeigungen gestellet sepn lassen: Gott verz gätte alle affronten und zugesügte schäden, den veruhtz sachern. Wir haben dergleichen besohnungen an solchen salschen Leuten erlebet: Verhossen zu Gott ein ebenz messiges auch an diesen allen zu sehen. Osos dies haben dergleichen zu Gott ein ebenz suwytz (2) haec ichgisnyhgtux (3) sunto, in continenti. Komt nuhr wieder anhero, et derelinque insidos istos socios. Wir wollen auch wol unterhalt schassen. Br. d. 14 7bris Ao. 1641.

Hilmern von Oberg Citissime

- 1. Armée
- 2. Vulcano.
- 3. sacra.

Sanover.

Cito!

# Auguftus .c.

#### S. et Gr.

Wir haben euere Striftliche Relation vom 27 huius nebest denen Beilagen wol erhalten: mussen nuhn erwarten, was die S. W. und E. (der noch in Sweden ist) wirken werde: Wan es euere Gelegenheit erleiden könte, daß ihr auf Hannover gezogen wäret und mit unserm Canzler D. Swarzkopfen ferner aus diesen sachen communicieret, und ihm, was etwa der seder nicht zu vertrauen gewesen, entdecket hättet; wurde es uns viel-

leicht zur ferneren nachrichtung bienen. Otto Ottens wird ohne zweisel das Memorial, und die ulteriorem Informationem Wirtebergicam uns auch gelegentlich communicieren. Verbleiben euch mit gn. gewogen. Epligst WB. b. 29. Mart. 1647.

Mpr.

A Monsieur Hilmer de Oberg, demeurant à Oberg.

Cito.

#### XXII.

# Ein Beitrag zur Geschichte der Besetzung von Pfarren im siebenzehnten Jahr: hundert.

Mitgetheilt vom Professor Dr. Savemann in Göttingen.

Die nachfolgenden Schreiben, beren Driginale sich auf der Registratur der Superintendentur zu Raßeburg besinden, liefern einen so interessanten Beitrag zu der Kirchengeschichte Niedersachsens in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, daß wir nicht umhin können, dieselben unsern Lesern mitzutheilen. Wir ersehen aus ihnen, daß in jener Zeit ein Pfarramt mitunter einer gewissen Familie zuständig gewesen zu sein scheint, also, daß dasselbe in der Eigenschaft einer an weibliche Glieder ertheilten Mitgist auf Candidaten übergeht. Aber wie weit ist diese Übertragung des geistlichen Amtes von jener unwürs

## 406 XXII. Ein Beitrag zur Geschichte ber Besetzung

digen Sitte der späteren Zeit entfernt, nach welcher Kirschenpatrone den Besitz der Pfarre häusig an die She mit einer losen Frau knüpften, von welcher die auf ihr ruhende Berachtung theilweise auf den Stand übergehen mußte, in welchen sie hineingedrängt wurde!

Nach bem Tobe ihres Baters, Predigers zu Hitbergen, hatte Jungfrau Salome die bortige Pfarre, mit Bewilligung bes Bergogs August von Sachsen = Lauen= burg, einem jungen Canbibaten in bie Che gebracht unb nach dem Tobe besselben unter ahnlichen Bedingungen als Wittme einem zweiten Prebiger bie Band gereicht. Sest feben wir die betrübte Frau zum zweiten Male im Wittwenschleier und indem fie bem Lanbesherrn vorftellt, daß sie nicht im Stande sei, ihre brei unerzogenen Bais= lein zu ernahren, falls fie von der Pfaere verftogen werbe, bittet sie, bei berselben gnabigst geschütt zu werden und zu verhängen, daß dem anzustellenden Prediger die Ber= pflichtung auferlegt werbe, mit ihr ein driftliches Chegelubbe einzugehen. Db ihrem Gesuche gewillfahrt fei, fieht nicht zu ermitteln; boch mögte man sich bafür ent= scheiben, wenn man die beiben nachfolgenben Schreiben vor Augen hat.

In Bezug auf die von seinem Seneralsuperintendensten zu Lauendurg vorgetragene Bitte, die Pfarre zu Koddewörde bei der jüngsten Tochter des mit dem Tode ringenden Predigers daselbst bleiben zu lassen, erwidert Herzog August, daß er immer gern darauf Kücksicht gesnommen habe, Wittwen und Tochtern seiner Geistlichkeit durch Beibehaltung der Pfarre ein Unterkommen zu sichern, daß jedoch im Laufe der Zeit, wegen mancherlei hieraus

sich ergebender Übelstände, eine besondere Vorsicht in diesem Versahren sich als nothwendig herausgestellt habe. Doch wolle er für dieses Mal auf das eingereichte Gesuch soweit Rücksicht nehmen, als der Generalsuperintendent einen durchaus geeigneten Candidaten und Ehemann in Vorschlag zu bringen wisse.

Nun stellt sich ein solcher Candidat in Lauenburg und bewährt sich in dem mit ihm abgehaltenen Examen als einen wohlunterrichteten, gläubigen protestantischen Theologen, worauf der Herzog unverzüglich seinem Seneralsuperintendenten den Befehl ertheilt, den Seprüsten in Koddewörde zu investiren, ihn nach Sebühr zur Austung seiner hohen Berufspflichten anzuhalten und ihm nebendei die Berehelichung mit der jüngsten Tochter des indes verstorbenen Predigers auszugeben.

1)

Durchlauchtiger Hochgeborner Gnediger Herr. — Waß E. F. G. vor diesem mir Unwürdigen für große gnade erwießen, da sie nich zu zwenen unterschiedtlichen mahlen, als einmahl nach absterben meines hern vatters, Im jungfrewlichem stande, darnach im betrübten Witwenstande, Da mir Gott meinen Ersten Sheman genommen, ben der Pfar zu Hitbergen geschutzet und Erhalten, solches schwebet mir annoch In frischem gedechtnuß, undt will Ich diese große gnade nimmermehr vergessen, sondern Augenblicklich Gott emsiglich anrussen, daß ers I. F. G. hundertseltig vergelten wolle. Weill ich dan nun zum Andern mahl in den betrübten undt vor der weldt versachteten und verlaßenen Witwenstandt gesetzt, dairn ich

## 410 XXII. Ein Beitrag zur Geschichte ber Befetzung

mich u meine brep hinterpliebene unerzogene weißlein, wan ich allen ansehen nach von ber Pfar solte verstoßen werben, zu ernehren gant tein mittel absehe, Rachbemmahl Ich ben biefen betrübten Kriegsleuften fast umb alles mei= nige kommen u in meinem Chestande noch weinigh glud gehabt: Alf ist an E. F. G. mein untertheniges herhliches pieten u flehen, dieselben wollen mich alf eine hochbetrübte Wittve abermahl mit berfelben hoben Gnabenaugen ansehen unbt noch einmahl bey biefer Sitbergischen Pfar gnebig schuten und verhengen, baß ber schierstunfftige Pastor nach erlangeter Pfar auch ein Christich Chegelabt mit mir eingehen moge. Solches will Ich für eine hohe fürstliche gnabe unterthenigh erkennen, mit meinem anbechtigen Thranengebett bep Gott wieder verschulden, nicht zweiffelnd, der liebhabende witmen Gott werbe meine Thranen ansehen, mein Gebett erhoren u E. F. G. fampt beroselben bochgeliebten Gemablin, jungen Pringen und Frewlein wieberumb in eine Gottliche gnade u Barmhertigkeit Ihme recommandirt fein laffen u mit geiftlichen ewigen u zeitlichen gutern reichlich recompensiren. Womit ich E. F. G. zu langwiriger bestendiger gesundtheit, glucklicher regierung u aller fürftlichen gedeplichkeit, mich aber zu beroselben fürstlicher gnabe unterthenigh empfele.

Geben Hitbergen 6. May Anno 1642.

**G. F. G**.

unterthänigste vorbitterin Sa-lome selig. Johannis Holtermans gewesenen Pastoris baselbst hinterpliebene Wittibe.

An Herzog August von Sachsen, Engern und Westphalen.

Wan Gottes Gnaben Augustus Berhogt zue Sachsen, Engern und Westphalen zc. Unsern gnabigen grueß zus vohr, Ehrwürdiger und Wollgelehrter lieber andachtiger u getrewer. Uns ist so woll ewer schreiben, worinnen Uns ihr unsers alten Predigers zu Koddewörde Ehrn Augustini Wengers zugestoßene gefährliche Krankheit notificiret, alf auch besselben unberthänige supplication u bitte, daß seine jungste Tochter ben ber Pfarre mochte gelaßen undt nebenst der alten Mutter nicht ver= ftogen werben, in underthanigkeit vorgetragen. Konnen auch barauff gnabig nicht bergen, daß zeit unser Regie rung Wier gerne der Prediger hinterlagene Wittiben und Tochtern befordert u ben der Pfarren gelagen, Darben aber zu unterschiedtlichen mahlen erfahren, beg folche unfere concessiones u beforbernuß nicht allerdings gerathen, besondern Uns u unserm consistorio allerhandt Flagen entweder ber Che ober ber new eingesetter Prebiger lehr ober lebens u wandels halber, inmaßen noch vorm Jahr geschehen, vorgebracht, also des Wier fast bedenden tragen, die hinterlaßene Priester Wittmen ober Tochtern mit folcher begnabigungen anzusehen, besondern Uns dahin zu bemühen, daß in unserm fürstenthumb qualificirte Manner mogen recipiret u zu Predis gern, ber Heprathungen ungeachtet, bestallet werden. Beill aber gedachter Ehr Augustinus Wenger im Ministerio senior, auch ben vorgewesenen betrübten Kriegs = Wesen viell ungluck an Brande, beraubung seiner gueter erlitten und zwenmahl hagelsschaben erfahren u sich kummerlichen ben seinen Vier und viertig Jährigen

## 412 XXII. Ein Beitrag zur Geschichte ber Befetzung

Dienste behelffen mußen; babei ein unsträffliches leben geführet u der ihm anvertraweten gemeine mit ben von Gott bescherten gaben bedienet gewesen: konnen Wier ihm seine underthänige bitte nicht woll gahr abschlagen, mußen gleichwoll bahin trachten, bag bie Pfarre woll versehen werbe. Wollen berwegen euch als unserm General-Superintendenten u inspectorn nostrarum ecclesiarum hiermit gnabig anbefohlen haben, nach einen gelährten und zum Predig-Ambt qualificirten studiorum euch umb zu thuen, bemfelben in umferm nahmen die gelegenheit ber Pfarre zu Robbewörbe, auch waß wegen der Cochter ben Uns gesuchet worden, zu eröffnen; befindet ihr alfban benfelben, welcher entweber ben Euch sich angeben, ober von bem alten Pastoren vorgeschlagen wirdt, von guten qualitäten, in der Lehre tichtig, auch zimlichen profectus, Er auch ehrliches herkommens u untabelhaffte testimonia vorzulegen, konnet ihr mit bemfelben von solcher vacirender stelle, wie auch von des Priefters . Tochter heprathungh reben und Uns von foldem allen umbståndlichen bericht nebenft ewrem guetachten, ie ehe ie lieber, damit bie Gemeine zu Kobbeworbe nicht: moge verseumet, ober bie negfigesegene Prediger jue vill molestiret werden, ein= fenben und ferneres Befcheibes erwarten. Berrichtet beran un= fern gnabigen willen und feindt Euch mit gnaben vollzugethan.

Geben auff unserer Befte Rageburgt 1. Octbr. A. 1649.

Augustus Herpogk zu Sachsenn. Dem Ehrwürdigen u Wollgelährten unserm General-Superintendenten Pastorn zue Löwenburgk lieben andächtigen u getrewen Ehrn M. Zachariae Bogelln. 3)

Von Gottes Gnaden Augustus herhog zu Sachsenn Engern und Westphalen zc. Unsern gnabigen gruß zus vohr, Ehrmurdiger wolgelarter lieber Undachtiger u ge= Beill wir auß Ewerm M. Esaiae Hessio gegebenen testimonio ersehen, berselbe in bem mit ihm angestelleten Examine nicht allein in der Lehr rein, besondern auch in der heiligen schrifft zimblichen erfahren u in benn haubt Symbolis, augustana confessione, formula concordiae wolgegrundet befunden worden: Wollen Wir Euch hiemit gnabig anbefohlen haben, ge= bachten M. Esaiam Hessium ben gangen Rirchspiell zu Rubbewörde vorzustellen, ihn daselbst predigen zu laßen u barnach in unserm Nahmen mit der ordinatione u investitur murklichen ju verfahren, sonderlichen ihn aber zu ermahnen, bas er ein unärgerlich u nüchtern leben führen u ber Gemeine ein recht vorbildt fein folle, bamit burch ihn viele Seelen Chrifto bem Erzhirten mogen zugeführet u zur seeligkeit gebracht werben, wie ihr ban sonsten waß euch ben solchen introductionen Ambtshalber mehr gebühret, werbet in acht zu nehmen wißen, wie auch bas er sich mit des verstorbenen pastorn Ehrn Augustini Wengers Tochter Berehelichen moge. Berrichtet daran ein Gott wollgefälliges werck u unsern gnäbigen willen u Wir verbleiben euch mit gnaben wol zugethan.

Geben uf unser Beste Rateburg. 13. Aprit 1650.

Augustus herhogt zu Sachsenn.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

An ben nämlichen Generalsuperintenbenten.

#### XXIII.

# Zur Geschichte des Confistoriums im Herzogthume Braunschweig.

Aus ben Papieren eines vormaligen Mitgliebes beffelben.

Unterwerfung der Kirchen des hiesigen Landes unter die Gewalt der Bischöse zu Halberstadt und Hildesheim aufshörte, und der Hosprediger Bernhard Lasthusen zu seinem Bischose nach Halberstadt ging: erwuchs bald nachher ein lutherisches Consistorium als ein eigenes, für sich bestehens des Collegium, das mit der Rathstude in keiner Berbinsdung stand; auch nicht nur Alles Namens Sermi aussfertigte, sondern auch von der fürstlichen Rathstude bei allen Gelegenheiten requirirt wurde.

Die Rathstube muß man jedoch mit der Justizcanzlei nicht verwechseln. Erstere hat sich in der Geheimerath= stube erhalten, Letztere wurde lange nachher aus der Rath= stube gebildet. (Verordn. v. 30. Aug. 1699.)

Des Herzogs Julii Kirchenordnung von 1615. S. 240 beweiset nur, daß Statthalter, Canzler und vielleicht mehre Mitglieder der fürstl. Rathstube, zugleich Mitglieder des Consistoriums waren, da das Consistorium als eines besonderen Collegiums erwähnt wird. Heißt es ferner: wenn politische Sachen der Kirchen anhängig, vor=

fallen, sollen dieselben auch von den politischen Canzleis räthen berathschlaget werden; so sind die politischen Conssisterialräthe zu verstehen. Alle Collegia haben ihre Canzlei gehabt und in den Consssorialaussertigungen sindet sich der Ausdruck: fürstliche Consistorialaussertigungen. Es kann auch sein, daß die sogenannten causae mixti sori vor der fürstl. Rathstube verhandelt oder zum Gutachten mitgetheilt sind.

In der Worrede biefer R. D. heißt es S. 6. u. folg. ausbrucklich: "haben wir (immaßen hiebevor in ben wohlbestelten Rirchen gebrauchlich gewesen, ein driftlich Confiftorium ober Rirchenrath verordnet, fo beibes mit eblen, gestrengen, ehrwürdigen zc. und unser driftlichen Confession, verständig politischen Rathen und Theologen bestellt" 2c. und S. 184. » Nachbem nun ber Eraminirte 2c. follen unsere Theologi und Rirchenrathe« 2c. S. 220. aber: »follen unsere Rirchenrathe berichten« 2c. Diesen wurden auch am 16. December 1572 von dem Berzoge mehre Punkte zur Berathschlagung vorgelegt, als wegen ber fogen. Hurenbruche; wegen Bestrafung bes Daumenschlagens; wegen gleichmäßiger herrenbienstleiftung; ber Gemeinebacofen; Rlafterholzfahren; Erbauung ber Beinrichstadt, da Illustriss. bedacht, 8 Dorfer bazu zu legen und ben Bauern für ihren Acker fo viel anbere vor ber Festung gelegen, hinwieberum zu geben, und follten bie Leute Caspelleute (i. e. die ein besonderes Gericht haben. Struven Erklar. teutscher Worter s. v. Caspel.) genannt werben, auch follten bie 8 Pfarrherren bleiben zc.

In der großen Canzleiordnung vom 18. April 1575 verordnet der Herzog Julius: es soll unser Landesreferent

oder Landsecretarius die Briefe so auf unsere Canglen kommen und nicht zu unferer eigenen hand steben, wann bie zuvor in unferer Buchhalteren numeriret und angeschrieben sein, und wann es Parthei = Justig = und andere Sachen sein, für unsere Statthalter, Cangler und Rathe gehörig, auswendig barauf den Inhalt kürzlich verzeichnen und unsern Rathen, wenn fie, wie obsteht, auf ber Canzlei zusammenkommen, den ganzen Inhalt bes Briefes vorlesen zc. Wann befunden wird, dag es entweder unsere eigene Cammer = Rirchen = ober Confistorial = Creis= und andere sonderlich unterschiedene Sachen senn, soll er biefelben nicht, weber uns noch unsere Statthalter, Cangler und Rathen, sonbern die bem zu einer jeben Sache be-Rellten Semetarien, ober nach Gelegenheit einer jeben Sache, an Orten, da siche eignet, fürzutragen, burch ben überreichen laffen zc. und ferner: als Lehnssachen, geistlich und weltlich, aus beschieben die Pfarrlehn, welche in unfer Confistorium und bem geiftlichen Secretario zu verwalten gehörig, wie bishero geschehen, in Berwaltung und unter Handen haben, auch neue Lehnregister 2c. barüber machen zc. und sunfere Secretarien follen wol fur fich febent, wie fie bas Secret gebrauchen, ber geist= liche Secretarius die geistlichen Consistorialia, so wir und unser Superintendens. unterzeichnet, und ber Hofgerichtssecretarius die Hofgerichtssachen, laut unferer Hofger. Orb., und fonften nichts fiegeln und eins ins andere vermengen.« hieraus ift flar abzunehmen, bag bas Confistorium für sich bestand, so wie es benn auch gleich anfangs sein eigenes Siegel vom Jahre 1568 hatte, welches Grupen in seinen Disceptat. forens ad p. 592.

hat abbilden lassen indem ex bemerkt, daß es als ein Hofgerichtssecret gebraucht fei, welches man bahin gestellt fein läßt, da er nicht angibt, woher er diese Nachricht hat. Als die Kirchenordnung von 1669 durch das Rescript vom 25. April 1575, also gleich nach jener Canzeiordnung, den Beamten, Rloftern zc. mit angebundenem weißen Papier zugeschickt wurde, um fie nach einer vergeschriebes nen Form zu unterschreiben und unterschreiben zu laffen, so war bieses Siegel zur Besiegelung bieses Rescripts ges braucht und datist: "Datum Seinrichstadt bei unserer Festung Wolfenbuttel unter unserm Confistorial = Secret. a Auch die Verordnung vom 4. Mai 1597, worin über die Tapation ber Pfarrmeliorationen verfügt wird, erlaffen auf den Rath der geistlichen und politischen Kirchenrathe, ift unter bem Consistorialsiegel ausgefertigt, und biefes Siegels gedenkt auch ballusschreiben vom 6. Januar 1593.

E

ġ

ŗ

١.

D

Ŋ

ľ

ø

ø

Also pflegten s. f. G. dem geistlichen Confistorio beneben dem Herren Cangler und den Consistorialrathen felber gemeiniglich auch beizuwohnen. Deutlicher kann nicht gesagt werden, daß ein für sich bestehendes Conssistorialcollegium vorhanden war, wie auch aus der Zeitzund Geschicht Beschreibung der Stadt Göttingen im 3. Theile S. 40. u. folg. zu ersehen ist, als der Herzog die geistlichen Angelegenheiten unter seine und seines Conssistoriums Botmäßigkeit brachte. Dier tritt das Conssistorium als selbstständiges Collegium auf, und erläst Mandate an Bürgermeister und Rath der Stadt Göttingen. Es heißt in dem von 1591: "Uns ist euer an unsers gnedigen Fürsten Statthalter, Canzlei und Rathe abgegangenen

Schreiben, die Bestellung des Padagogiarchenamts betreffend, von demselben zur Beantwortung zugestellt, welches wir auch in pleno Consistorio verlesen zc. Datum Wolfenbuttel den 23. April 1591. Fürstl. Braunsschweigl. Consistoriales und verordnete Kirchenräthes, und in dem Rescripte der Canzler und Räthe vom letzten April 1591: Dem zc. Fürsten und Herren, Heinrichen Julio zc. ist vorgekommen, daß ihr auch nicht Gr. f. G. Herrn Baters sub dato den 14. Februar A. 90., wie auch nach S. f. G. Absterben, S. f. G. Consistorials Räthen und dernächst erfolgten 20. Septor. an euch ergangenem Schreiben, sondern auch S. f. G. Schustriefen zc. zuwider, D. Seligem vor einen Padagogarchen einzusührens zc., welches der Canzler Jagemann untersschrieben hat.

1603 ben 17. November, Mreiben Consistoriales und Kirchenrathe an Canzler und Rathe, wegen Berkaufs eines Erbbegrabnisses auf dem wolfenbattelschen Kirchhofe und nennen diese »gunstige liebe Herren und Freunde.«

Die Reformation und Ordnung, wie es in Justiz= Cammer = Amts = und Haushaltungssachen ic. gehalten werden solle, vom 31. October 1622, verordnet: »So sollen unsere Drosten und Beamten die von unserer f. Rathstube, Hosgericht und Consistorio andesohlenen Executiones unnachlässig verrichten ic. In Justiz = und Parthei = Sachen so ihrer Art und Eigenschaft auch an unser fürstl. Rathstube, Hosgericht und Consistorium gehören, oder daselbst eingeführt, und beroselben anbesohlenen Executionen sich vorgemelten unsern bestellten. Se = tichten, nicht weniger als uns selbst pure passive accommodiren, die nicht hemmen und hindern, sondern derselben ihren stracken Lauf ungehindert lassen.«

1

t

-

•

I

. .

91

\*

1

Das Consistorium wird hier ausdrücklich Gericht genannt; eine besondere Errichtung desselben, oder eine Scheidung von der Rathstube war aber nicht vorgegangen.

In dem Generalconsistorium am 12. Julius 1624 wurde barüber beliberirt und von dem Herzoge und bem Statthalter bafur gehalten, bag die Sachen, wenn fie nicht mehr summarisch, sondern processu ordinario zu tractiren, vor die Rathstube gehörten; bahingegen Basilius Sattler behauptete, baß alle Sachen, so geiftliche Personen und Guter betrafen, vermoge ber Rirchenordnung vor bas Consistorium gehörten, auch eine 50jahrige Praris bafür sei, doch daß sodann der Canzler und einige Undere aus der Rathstube genommen murben; wobei es benn gelaffen ift. Der Bergeg fagte bei biefer Belegenbeit, ber Statthalter und ber Cangler maren membra Die Protokolle ergeben, daß bergleichen Consistorii. Sachen an's Consistorium wirklich gezogen worben; jeboch, wenn ber Proces weitläuftig merben wollen, an's Consistorium generale, wo es eine besondere Bewandnis gehabt.

In dem Erbvertrage nach des Herzogs Friedrichs Utrichs. Tode vom 14. December 1635 wird kestgesetz: »Was auch vor Sachen die daher vors Bergamt gehörig gewesen, werden- bei demselben zur Ensscheidung gekassen, so viel aber betrifft die vor das Consistorium gehörigen

## 420 XXIII. Bur Geschichte bes Consistoriums

Sachen zc. ist verabschiebet, daß solche ein Jahr um das andere exerciret zc.

Lauter Beweise für das Dasein eines besondem Collegiums.

Wenn Spittler in seiner Geschichte bes Fürstenthums Hannover I. 348. N. p. glaubt, bag bas Consistorium eine Deputation ber Rathstube gewesen sei, so irrt et sich und war mit den nahern Quellen und ben ange orbneten Generalconfistorium unbekannt. Das von ihm angeführte Rescript vom 6. Januar 1593 betrifft bie Generalconfistoria, beren vier waren, namlich zu Ume lunpborn, Riddagshausen, Clus und Marienthal, die aus (Aussche. v. 15. Mai 1573) Deputirten ber Landschaft, bes Confistoriums (Wismanns Annalen ber wolfenb. Land schaft 3. 1624. §. 116.) und ber Rathstube bestanden. Das Rescript ober vielleicht Ausschreiben, ermabnt zwar ber Confistorial= und Rirchen-Rathe, aber baraus folgt nicht, daß solche eine bloße Deputation der Rathstube gewesen Die Rubrit biefes Ausschreibens ("wegen Hand fei. habung ber fürstl. Kirchenordnung und Berordneten Confistorii.«) wenn nicht auch die angeführten Grunde bagegen sprachen, ist bawiber, und in bem Ausschreiben selbst ist immer von einem Consistorium, sowie auch in ber Declaration vom 18. Septbr. 1596 bie Rebe, und unterscheidet basselbe von ber Rathstube. In dieser heißt es im introitu: »Wir zc. entbieten unsere Hof= unb Cangley = Rathen, Bice = Hofrichtern und Affessoren, auch Consistorial= und Rirchenrathen zc. Desgleichen ein Gericht bem andern in sein von uns anbefohlens Amt und Jurisdiction greife und Intracht thue, Sachen

so dahin nicht, sondern vor des andern gehöre, annähme zc. sonderlich aber Sachen, so Pfarr: Kirchen, auch geistliche Lehn, und andere dergleichen Sachen, betreffen, und versmöge unserer publicirten Kirchenordnung, ohne allen Streit und Mittel, vor unser geistliches Gericht gehören vor dem weltlichen Gerichten und vice versa angenommen wers den. « 2c.

Wie dieses geistliche Gericht in dieser Zeit sich untersschied, zeigen auch die braunschweigischen Händel. Es unterschreibt sich hier Braunschw. Consistoriales und Kirchenräthe und es hatte seine eigene Titulatur, wie das Ausschreiben vom 10. Novbr. 1591 ersehen läßt.

Ware das Consistorium mit der Rathstube verbunden und nur eine Deputation desselben gewesen, so würde es durch die Verordnung vom 30. August 1699 geschieden worden sein. Denn diese bestimmt die Geschäffte der vormaligen Rathstube, des nunmehrigen Geheimerathscollegizums genau.

Ein anderes untrügliches Merkmal als die angeführ= ten, daß das Consistorium nicht von der Rathstube depu= tirt, sondern ein besonderes Collegium war, läßt sich dar= aus hernehmen, daß in demselben auch Mitglieder saßen, welche nicht Mitglieder der Rathstube waren.

Wenn der Canzler Schwarzkopff in seinem Bedensten circa sacra (abgedruckt in Thomasius juristischen Händeln 2. T. S. 300. §. XVIII) sagt: Ob nun zwar nebengesetztermaßen das Consistorium kein eigenes Consistorium, sondern ein Appendir der fürstl. Rathstube war, so repräsentirten dennoch 3 obgemeldete Personen (Statthalter, Canzler und Generalsuperintendent) in redus

quotidianis et non adeo arduis, das Consisterium: so muß man nicht außer Acht lassen, daß sein Bedenken eine Streitschrift gegen den aumasenden Hosprediger und Obersuperintendenten Basilius Sattler, welchem er sich, sowie dem Dr. Daetrius, widersetzte, nach des Erstem Tode dem auch bein Seistlicher das Directorium im Consistorium wieder erhielt. Schwarzkopf widerspricht sich auch seicht, wenn er den sein sollenden Appendix, ein Consistorium nennt, denn diese Benennung hatte zu seiner Zeit schon eben die Bedeutung, als sie jeht hat, wie die augesührten Gesetze und die Ausschreiben, an die Generalconsissorien z. B. vom 18. April 1573 erweiset.

Wenn man fich zur Unterflütung ber Behauptung, als sei bas Confissorium nur eine Deputation ber Rathftube gewefen, auch auf Rehtmeiers Rirchenhiftorie bet Stadt Braunschweig. T. III. S. 327 beruft, fo bebenkt man nicht, bag 1568 bie Kirchencebnung noch nicht publicitt war, und baher ein Confistorium noch nicht benannt werden konnte, sondern der Perzog (welcher ben Gigungen seiner Collegien bekanntlich beiwohnte), und andere geife liche und weltliche Mitglieber. Diese reprosentieten bas Confistorium. In bem Bertrage zwischen bem Berzege und der Stadt Braunschweig vom 10. August 1569. worauf sich die vorgenommene Belehnung grundet, heißt es: — — — »es ist bedacht, daß Sr. fürstl. Gnaben von jeber Gemeine einen Pfartherten nennen, auch Sr. f. G., geistlichem Consistorio zu epaminiren zugeschickt werden follen«, und Seite 249 wird auch bas Confiftorium als Craminationsbehörde benannt, wie es in bem benannten Bertrage festgesetet war.

Auszug aus Confiferialacten, moducch vorstehende Behauptungen Bestätigung erhalten.

ź

1

対

1 [

3 6

120

I

1 5

M.

Ľ

et#

11.

1 \$

Œ.

W

AL.

43

113

1 10

9 1

3

版,

\*

Am 8. Juli 1569 war Generalconfistorium zu Wolfenbüttel angesetzt und daselbst die »Consistoriales« gegenwärtig:

- Dr. Marterius Kemnitius, Dr. Bart= hold Richius, Heinr. v. b. Luhe, Erasm. Ebener.
- 1569 ist der Pastor Weber zu Voigtsdahlum vor einem ehrwürdigen Consistorio im Stifte St. Blassi zu Braunschweig von dem Dr. Chemnitio, D. Reiche zc. eraminiret.
- 1572 mar Nicol. Sekencerus Dr. Theolog. »Generalissi= mus des geistlichen Confistorii.«
- 1574 ist ein General = Consistorium zur Glus gehalten. Am 24. Dechr. unterschrieben sich "Fürst. Br.«. bahin zum Consistorio generali abgesandte geistliche und weltliche Rathe.«
- 1575, den 19. Jan. unterschrieben sich Kirchenräthe Dr. Josias und Ebnerus.
- 1576 war die Unterschrift: Dat. Rittershausen den 21. Jan. 1576. »F. B. alda zum Consistorio versordneten Rathe, am 1. Febr.: F. B. jeso daselbst anwesende Kirchenrathe; am 29. Mai: Dat. Helmsstadt, 2c. Kirchenrathe;

und so lautete die Unterschrift das ganze Jahr hindunch und auch in folgenden Jahren, doch wird auch wot »Consistoriales und Kirchenräthe, « gesagt s. die Braunschw. Händet T. 2. S. 24 u. folg. Im Jahre 1596 und

## 424 XXIV. Festlichkeiten zu Salzthalen im Jahre 1733

1608 nennt sich das Collegium »fürstl. Braunschw. Conssistorium, a ohne daß eine Beränderung mit ihm vorges gangen war; s. auch die Braunschw. Händel T. 2. S. 99 und die Expeditionen geschahen in der Consist. = Canzlei. Nach diesen Jahren unterschreibt es sich bald Consistorium, bald » Consistoriales und Kirchenrathe« nimmt Beides also für gleichbebeutend.

#### XXIV.

Festlichkeiten zu Salzthalen im Jahre 1738 bei der Vermählung Friederichs II. als damaligen Kronprinzen. von Preu: Ken, mit der braunschweigischen Priu: zessin Elisabeth Christine.

Bon dem Herrn Abvocaten und Motar Klinkhardt in Hilbesheim.

Friederich Wilhelm I., König in Preußen, hatte bekanntlich die braunschweigische Prinzessen Elissabeth Christine für seinen Sohn, den Kronprinzen Friederich, zur Gemahlin ausersehen, und deshalb war mit Übereinstimmung des braunschweigischen Hoses selzgeset, daß die Trauung und die Vollziehung des Beis

lagers am 12ten Junii 1733 zu Salzthalen geschehen sollte.

Der Kronprinz war damals im 22sten Jahre; denn er war geboren am 24. Januar 1712. Die ihm bestimmte Gemahlin befand sich im 18. Jahre; sie war nämlich geboren den 8. November 1715.

Der König und die Königin hatten beschlossen, ben Kronprinzen zu begleiten, und mehre Tage vor und nach der Trauung in Salzthalen zu verweilen; daher wurden von dem regirenden Herzoge von Braunschweig= Wolfenbüttel, Ludewig Rudolph, schon einige Mo=nate vorhin zu einem würdigen Empfange sämmtlicher hohen Herrschaften, zu einer prachtvollen Einrichtung der für selbe nöttigen Zimmer im Schlosse und zu einer anz gemessenn Begehung von Festlichkeiten große Zubereiztungen getroffen.

Der Herzog Ludewig Rudolph ließ auch eine Instruction absassen und austheilen, damit ein jeder am Hose ersahren möge, welche Festlichkeiten an den Tagen, während deren die hohen Herrschaften in Salzthalen verweilen würden, Statt haben sollten, und damit ein Jeder sich darnach gehörig einrichten könne. Diese Instruction, welche ich wörtlich und buchstäblich so mittheile, als sie abgefaßt ist, lautet, wie folgt:

»Den 10. Junii (1733) ist die hohe Ankunft des Königes und der Königin Majestät, wie auch des Kronprinzen Hoheit zu Salzthalen.

Den 11. Ruhetag; aber bes Abends eine Comedie von Cavalliers und Dames le Glorieux genannt.

### 426 XXIV. Festlichkeiten zu Galzthalen im Jahre 1733

Den 12. ist bas bobe Beilager.

Den 13. Ruhetag; aber bes Abends eine singende Pastorale.

Den 14., als am Sonntage, wird die Einsegnungs= predigt von dem Abt von Mosheim gehalten; darauf wird des Mittags in der Drangerie gespeiset, und zwar an einer Tasel von 50 bis 60 Couverts; des Abends eine Opera, Pantenope, genannt.

Den 15. Vormittags macht das Bevernsche Regiment seine exercices vor der Stadt Wolfenbuttel, nach beren Endigung sahren und reiten die hohen Herrschaften nach Wolfenbuttel, und speisen des Mittags und Abends bei des Herzogs von Bevern Durchlaucht, um den neuen Saal einzuweihen.

Den 16. wieder nach Salzthalen; des Abends ist eine-singende Pastorale.«

Damit der Trauungstag selbst, nämlich den 12. Junii, so viel als möglich, glänzend gefeiert werden möchte, ließ der Herzog Ludewig Rudolph an alle, welche Erb = und Hof = Ämter am braunschweigischen Hofe bekleis deten, sowie an den gesammten Landadel, Auffoderungen ergehen, um an jenem Tage gegenwärtig zu sein und herkömmliche Dienste dei der Trauung sowohl, als bei der darauf Statt sindenden Tasel zu verrichten.

Der damalige Oberappellationsrath Jobst Lubewig Abam von Oldershausen zu Zelle erhielt als Ältester des Geschlechts von Oldershausen und als Erbmarschallzu dem Ende bereits unter'm 26. April folgende Auffoderung: 1)

<sup>1)</sup> Das Erbmarschallsamt war in bem braunschweigischen Landestheile, welchen bekanntlich Herzog Albrecht ber Große

»Bon Gottes Gnaden Ludewig Rudolph Herkog zu Braunschweig und Luneburg zc. Unsere Gunst zuvor, Edler vester lieber getreuer.

Nachdem zu Vollziehung des Beplagers zwischen des Cron-Prinken von Preußen Königl. Hoheit und Unserer hertlich geliebtesten Enkelinn der Prinzessin Stisabeth Christine Lbb. der 12te des nechstkommenden Junii, wird seyn der Freitag nach dem ersten Sontage post Trinitatis, bestimmt und sestgesett ist, mithin daben ein und andere Auswartung nothig seyn wird, deren ihr vermöge eures tragenden Erb-Umts euch zu unterziehen habet: so wollen Wir gnädigst, daß ihr Abends zuvor, nemlich den 11ten Junii euch unausbleiblich alhier einsindet, vorher aber Unserm Hof-Warschal-Amte meldet, mit wie vielen Persohnen und Pserden ihr zu kommen gedenket, auch falls ihr zu erscheinen unumgänglich verhindert wäret, solches in Zeiten an Unsere Geheimte-Raths-Stude hie-selbst anzeiget, und sind Wir schließlich euch zu Enaden

Albrecht der Große in der mit seinem Bruder Johann vorzgenommenen Theilung der väterlichen Lande erhielt, schon sehr früh an das Geschlecht von Oldershausen gekommen, und als jener Landestheil nachher in mehre Fürstenthümer, nämlich in das Grubenhagensche, Göttingensche, Wolfenbüttelsche und Kalenzbergische zersiel, wurde das bei dem Geschlechte von Oldershaussen hergebrachte Erbmarschallsamt an allen herzoglichen Hösen als gemeinschaftlich betrachtet; ja die Herzöge machten sogar ausdrücklich aus, daß jenes Amt gemeinschaftlich bleiben sollte: daher wird noch jetzt der jedesmalige Alteste des Geschlechts sowohl von den Herzögen von Braunschweig=Wolfenbüttel wezgen dieses Fürstenthums, als auch von der Krone Hannover wegen der Fürstenthümer Kalenberg und Grubenhagen mit dem Erbmarschallsamte belehnt.

### 428 XXIV. Festilchkeiten zu Salzthalen im Jahre 1733

geneigt. Segeben in Unserer Bestung Bolffenbattel ben 26sten April 1783.

Ludewig Rudelph.

Dem eblen vesten, Unserm Erb.Marschall und lieben getreuen Johst Lubewig Abam von Oldershausen, Königl. Großbritannischen und Chursürstl. Braunschweig = Lüneburgschen Ober - Appellations - Rath zu Celle ". 2)

Daß ber Erdmarschall Jobst Ludewig Abam von Oldershausen an dem Tage, der ihm von dem Herzage Ludewig Rudolph bezeichnet war, nämlich am 11. Junii 1733, sich einstellte, brauche ich kaum zu erknnern; denn derselbe liebte Pracht und große Festlichkeiten.

Der mehrerwähnte Erbmarschall führte nun nebst dem Erbküchenmeister, indem von Beiden Stäbe getragen wurden, am 12. Junius den Kronprinzen von Preußen und dessen Braut, welchen sammtliche hohe Herrschaften folgeten, zur Trauung in die Capelle zu Salzthalen; nachher führte derselbe auch nebst dem Erbschenken, indem von Beiden wieder Stäbe getragen wurden, die hohen Herrsschaften zur Tasel; hier reichte derselbe alsbann dem Kronschaften zur Tasel; hier reichte derselbe alsbann dem Kronschaften

<sup>2)</sup> Johk Lubewig Mank von Oldershausen war geboren ben 25sten Juli 1700. Er subirte zu Kinteln, Halle und Leisden, wurde dann Hofgerichtsassessor zu Hannover, darauf im Jahre 1728 Oberappellationsvath zu Zelle, im Jahre 1737 Bandbrost des Fürstenthums Grubenhagen und endlich im Jahre 1738 Landbrost des Fürstenthums Sachsen=Lauenburg, in weischer Wärbe er im Jahre 1754 starb. Er war verheirathet mit Sophie Karoline von Reben, verwitwet gewesener von Knigge, Tochter des Oberhosmarschalls Franz Johann von Reben aus dem Hause Hameln und Hastenbeck; die Ehe war aber ohne Kinder.

į.

الله الله

Ĺ

C

į;

prinzen die Serviette, nachdem der Erbkammerer das Handwasser gegeben, und der Graf Dehn das Becken gehalten hatte.

Der Kronprinzessin wurde von dem Erbschenken die Serviette gereicht, nachdem der Erbküchenmeister das Handwasser gegeben, und der Graf von Schulenburgschlen das Becken gehalten hatte; der Herr von Steinberg auf Bodenburg hatte einstweilen die Handsschuhe der Kronprinzessin in Empfang genommen.

Der Abt von Riddagshausen verrichtete bei dem Beginnen der Tafel das Tischgebet; der übrige gegenswärtige Landadel trug die Speisen auf, und reichte solche auch herum, indem der Herr von Kniestedt auf Burgdorf vorlegte und vorschnitt.

Welche Zeit liegt zwischen 1733 und jett! Welche Begebenheiten von da an dis jett, und wie hat sich Alles, Alles geändert! Was waren im Jahre 1733. Walfensbüttel und Salzthalen, und was sind beide Örter jett? — 3)

In Db noch wohl die am 11ten Juni 1733 aufgeführte Comödie und der Tert zu der Oper Pantenope, entweder gedruckt oder im Manuscripte zu haben, und ferner, ob noch wohl die Nusik zu der erwähnten Oper und zu den singenden Pastoralen, so wie die Texte der letztern, vorhanden sein mögen? Wegen Friedrichs II. und überhaupt, um den damaligen Geschmack in der Dichtkunst und Musik mit dem sepigen vergleischen zu können, halte ich, was mich betrisst, die aufgeworsene Frage nicht für uninteressant.

#### XXV.

### Rrane.

von Berthold von Holle. \*) Mitgetheilt von dem Herrn Privatbocenten Dr. W. Müller zu Göttingen.

# Erstes Bruchstück. hir beginnet crane

5

Bur truwe sich behuset hat, hat de zuht dan bi der tat, Dietmuot unde barmicheit, helphet den milben tragen ir kleit, ich meine an menschen live, it si an mannen oder an wive, daz ist ein minnincliche wat, dar mite se ere bestoten hat. Ir ist aver vil kleine,

<sup>\*)</sup> Wir theilen das in diesen Blättern, oben S. 57 ffl. besprochene Gedicht so mit, daß wir die Schreibweise der Handschrift meist beibehielten und nur, wo es möglich war, durch Besserung von gröbern Fehlern einen lesbaren Text zu geben uns bestrebten.

B. 4. wörtlich: Da wo Trene wohnt und bem Freigebigen bas Kleib tragen hilft; aber bas Lette ist unverständlich und wahrscheinlich verborben.

<sup>5.</sup> an menschen live wim menschlichen Leben".

<sup>7.</sup> wat "Gewand."

<sup>9.</sup> vil kleine "sehr wenig."

35. ner verfündete mir die wahre Geschichte."

<sup>28.</sup> gemeit "statilich."
'30 — 32. "auf ben ich mich wol berusen kann, weil er nichts spricht, das er nicht hält."

en vorste an der Unger lant,
an dem was werdicheit bekant.
Her lebete aw sinem riche
einem vorsten so geliche,
Daz von siner werdicheit
an vremeden landen wart geself.
Sin hof stuont imber ophen;
dar mohte wol zo hopsen
De uz vremeden landen quant.
Wen her gesach unde vornam —

40

45

# Bweites Frnchstäch.

(Die brei Brüber Gapol, Agorlin und Agorlot, mit den Beinamen "krone, valke, stare" — Kranich, Falke, Gtaar —, Sohne des im ersten Bruchstick erwähnten Königs von Ungarn, kommen an den Pof des beutschen Kaisers. Durch einen Bekannten ihred Baters, Gottfried, erlangen sie die Begünstigung am kaiserlichen Pose als Pagen (Kinde) dienen zu bürsen. Um Bhlosse des Bruchklicks wird Aceloide, die schöne Rochter des Kaisers, in die Erzählung eingeführt.)

Vor al den vorsten an den rat,
baz al ir raten uph im stat:
Sobesrit ist her genant.
De dri de draten alzohant,
Dar man im den ritter wisete,
ben der wert so hoc prisete.
Sapol zuchtichliche trat
vor den ritter unde bat,

II, 4. alzohant mogletch."

<sup>11.</sup> vorspan "Spange."

| Der jungen warte was zohant,              |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| so im be alte tebe bekant.                | ••        |
| De gengen an be kerken stan,              | •         |
| went de keiser quam gegan                 | 40        |
| mit grozeme gebrange.                     |           |
| Iz newas niht lange,                      | •         |
| her gewan ben stol aleine,                |           |
| und mit im neman gemeine.                 |           |
| Do der alte des wart gewar,               | 45        |
| ben kinden wencte her zo im bar.          |           |
| Her brachte se zuchteliche                |           |
| vor den keiser riche.                     |           |
| [her sprach:] »here, hat ir baz vornomen? | <b>;</b>  |
| desse kint sint nach mir here komen       | 50        |
| uz vremeden lande.                        |           |
| Sint daz ich irkande                      |           |
| ir mage und ir slehte wol,                |           |
| dor reht ich vor se beten sol,            |           |
| baz ir se zo rehte untfan.                | <b>55</b> |
| Fr sult se nergen von iu lan:             |           |
| se solen wesen kemerere:                  |           |
| ich bevele se iuwer lere,                 |           |
| daz ir im borch mich wesen guot.«         |           |
| Des han ich willichlichen muot,«          | 60        |
| prach de keiser alzohant.                 |           |
| Weren hundert dir gesant                  |           |
| e solben alle bi mir sin.«                |           |
| pe beval de schonen kindelin              |           |
| eme de siner kemerere plach:              | 65        |
| az bubte im ein vrolich tach.             |           |

| Gayol be gaf alzohant            |                                          |   |
|----------------------------------|------------------------------------------|---|
| deme de im zo hote was bekant    |                                          |   |
| en vorspan und ein vingerlin:    |                                          |   |
| daz selve gaf im Agorlin.        | 70 T                                     | 0 |
| Ich weiz wol, daz im Agorlot     |                                          |   |
| mit gelbe sine hant gebot.       | •                                        |   |
| Ru voren se beme riche mete:     | •                                        |   |
| se bieneten so nach kindes sete, |                                          |   |
| went von ir brier werdicheit     | 7                                        | 5 |
| vil an dem hove wart geseit.     |                                          |   |
| Se waren bi deme keiser bar      |                                          |   |
| ine weiz niht wo manich jar,     |                                          |   |
| went so groz wuos ir lip,        |                                          |   |
| baz ir anker werben wip          | . 8                                      | D |
| so balbe an ir herze quam,       |                                          |   |
| als ich be warheit sint vornam.  |                                          |   |
| Dat Gayol hete gevoret mete,     |                                          |   |
| baz wart nach milbelichen sete   |                                          |   |
| also geteilet an ben hof,        | 8                                        | 5 |
| daz her behelt dat hogeste lof.  |                                          |   |
| Nu hete ber keiser riche.        | 2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |

Waz ie schone was an maget gewant

eine tohter minnincliche,

be Acheloide was genannt.

ober werbicheit gewiset -

<sup>68. &</sup>quot;bem ber zu seinem hüter geset war."

<sup>75.</sup> went ubis.u

<sup>80. 81. &</sup>quot;daß sie derzen der Frauen für sich einnahs men." vergl. IV, 251.

<sup>82.</sup> fint "nachher, später."

# Prittes Bruchftuck.

(Die schöne Acheloibe, von Liebe zu Ganvi, bem Helben bes Gebichtes, entbrannt, bespricht mit ihrer Freunden Achte bix Mittel, wie sie zu ihm kommen könne, ohne den Anstand zu verleten.)

Juncvrowe, ich ton iu bekant, Dat sal be jene wesen, bar zo han ich en uz erlefen. Sin herze ist ane borperheit, borch in sult ir sin gemeit." 5 Maute, bat wirt al getan, ich wil ene zo einer schowe han. Wirt an beme herzen min, Achute, nach bem rate bin --- « (De bre wurden alzohant 10 valte, stare un Rrane genant: ever andern namen men vorgat bat helben se al ane hat.) Nu gewan se lief an ir muot, so noch getrume herze tuot, 15 ben se zo vrunde hete irkorn, daz al ir schowen wart verlorn, wan se ene niht ensach. daz duhte ir ein unvrolich tach. her lievete ir von tage go tagen. **2**0 Nu begunde se ir minne jagen, ..

III, 4. borperheit erobe Gefühllesigkeit.

<sup>5.</sup> gemeit "froh."

<sup>9.</sup> Hier scheint etwas zu fehlen; bagegen paßt, was V. 10—13. berichten, baß bie brei Brüber die Beinamen Falke, Staar und Kranich erhielten, nicht hierher.

| báz fich ir herze bés irwach,       |           |
|-------------------------------------|-----------|
| daz se Achuten des vorjach,         |           |
| dar se mit ir eines was             |           |
| gesezen an ein grone gras.          | <b>25</b> |
| Se sprach: "Achute vrundin,         |           |
| mir wil herze unde sin              |           |
| von rehter not zobrechen;           |           |
| ich moz Kranen sprechen,            |           |
| ober ich lege des lives tot.        | <b>30</b> |
| Achute, rat mir zo ber not,         |           |
| want din munt mit truwen raten kan, |           |
| we ich dem truwen werden man        |           |
| mit zuhten baz gekunde              |           |
| baz ich en han zo vrunde            | 35        |
| gekoren, also bu riete mir.«        |           |
| De schone Achute sprach zo it:      |           |
| omin moter de hat mir gefaget,      |           |
| baz mich von mannes groze jaget:    |           |
| bo se mich wolde mit ir han,        | 40        |
| se bot mir, daz ich solbe lan       |           |
| mit rittern' reden aleine.          |           |
| Ine weiz, we se iz meine.           |           |
| Dat hez se mich lazen un jach       |           |
| dar mohte komen ein schate nach,    | 45        |
| ben neman mohte irwenden.           |           |

# Viertes Bruchstück.

(Sayol har burch seine Tapferkeit bie schöne Acheloide erworben. Beschreibung der Vermählungs. Frierlichkeiten. Während berselben

<sup>22. &</sup>quot;daß fie den festen Entschinß faste."

erscheint eine Jungfrau mit ihrem Benber, welche ben Raiser um einen Rampfer gegen ben Gatten ibrer Schwester bitten, bet ihnen ihr Erbe entreißen will. Der Raifer fagt ihnen benfelben gu, boch erft, wenn bie Beftlichteiten ber Bermablung beenbigt feien. Da ihnen bie Bahl überlaffen bleibt, so wenden fie fic an Gapol. Diefer leiftet bem Gebote ber Ehre Folge, ohne auf die abrathenden Bitten ber Reuvermahlten ju achten; er ber fpricht jeboch wenigstens nach einem balben Sahre gurudgutehren. Aceloide wirb von Sapols Marschall Arfundin, der ben seinem Derrn bargebotenen Brautidat verfdmabt, nad Ungarn geleitet.)

Des halp mir al min milticheit: Wer us vremeben lanbe nach mir reit, ben untfenc ich vroliche. Ic han manigen ritter riche 5 weber ghefant ber promen fin. Ic mane uch bi ben trumen min: Lazet uch ritter bringhen; bar an mag iu gelinghen vint man burtel iuwer hant, .. en .... phant 10 . . nder vorsten . . . rne eine sin: bes fult ir han be trume min.« Sine kemerere her halen bot be kronen riche von golbe rot, be ber koning troch von Ungerlant, 15 be was von kost riche erkant. Dar mite wart gekronet bar be schone Acheloide clar. Daz bete Assundines hant:

<sup>8.</sup> durkel "burchlöchert." Aber bas ganze zum Theil Indenhaft Erhaltene bis B. 50. ift nicht recht verständlich, weil aus ben vorigen Bruchftucken ber Busammenhang nicht flar wirb.

| XXV. Krane, von Berthold von Holle.  | 439       |
|--------------------------------------|-----------|
| Par . ou . ir lute uff lant.         | 20        |
| Der keiser vroliche sprach:          |           |
| sgrozer truwe ich nene sach,         |           |
| dan de hir ist an mir geschen.«      |           |
| Se begunden im alle lobes jen        |           |
| dem unvorzageten Affundin,           | 25        |
| de wol tete an bem heren sin.        | •         |
| Der milte hoghelobte sprach:         |           |
| Do man mir bes prises jach,          |           |
| dar was ic gar unschultich an.       |           |
| Des koninges wafen troch ber man,    | 30        |
| bem se zo rehte geernet waert        |           |
| un manigen struchen hat gelart.      | •         |
| Solven troch ic be cranen vor war,   |           |
| ich brahte se eteswenne dar,         |           |
| bar man baz prisen                   | 35        |
| (hier fehlen vier Berse)             |           |
| Se irwarf hir pris                   | 40        |
| De keiser sprac ir                   |           |
| ic sach werliche bar                 |           |
| den vianden gheven                   |           |
| baz se en in b                       | •         |
| Nu sprac der keiser                  | 45        |
| ic un ir vor sten                    |           |
| De hogecit sal in                    |           |
| min leit ist allez nach lieve irgan. | •         |
| Ein tanz wart gemacher dar           |           |
| von maniger juncvrowen clar          | <b>50</b> |

<sup>49.</sup> nein gemeinschaftlicher Tanz wurde aufgeführt.»

| uff maniger vrowen tiche             |           |
|--------------------------------------|-----------|
| geziemeret kosteliche,               |           |
| de borch Acheloiden bete             |           |
| uz erem lande voren mete,            |           |
| wol gestalt un minnindich.           | <b>55</b> |
| Dar was manich ebete prowe rich      |           |
| go hove mit eren heren. komen        |           |
| dorch schowen, als ich han vornomen. |           |
| Nu brahte der milte Ussundin         |           |
| Kranen den heren sin                 | <b>60</b> |
| bi Acheloiden zo der stunt.          |           |
| Vorwar, dar gaf ir zwier munt        |           |
| von rote also lehten schin,          |           |
| als ein hovet groz robin             |           |
| an siner varwe were vollenkomen.     | <b>65</b> |
| Ich ne han von sagene ne vornomen    |           |
| zwei so minnincliche lip:            |           |
| se were maget oder wip,              |           |
| ir schone was allet hin geleit       |           |
| Legen der koningen gemeit.           | <b>70</b> |
| Nu brahte ber keiser-alzohant,       |           |
| , als im zo vrowden was gewant,      |           |
| der vorsten ol geliche,              |           |
| bi de edelen prowen riche            |           |
| ufi be heren alle zo ber stunt,      | <b>75</b> |
| Mir tuot be aventure kunt:           |           |
| be tanz wart so vorscheiden          |           |
|                                      |           |

<sup>52.</sup> geziemeret "geschmückt."
77. vorscheiben "angesebnet."

Der tanz bar mebe vin ende nam.

Anafen vil gereten quam:

<sup>93.</sup> Dieser Vers scheint verdorben; wenigstens schließt er sich nicht genau an den folgenden.
102. schal "fröhlicher Lärm."

| bar wart manich teppet breit         | 105 |
|--------------------------------------|-----|
| nider uf daz gras gespreit.          |     |
| De kemerere brahten zohant           | •   |
| der vrowen siden gewant.             |     |
| Dar wart gestolet erliche            |     |
| ber ebelen vrowen riche.             | 110 |
| Nu trat der keiser alzohant          | •   |
| dar her Acheloiden vant-             |     |
| Her bot bar swigen unt sprach:       |     |
| dis wirt der minne ein vrolich tach, |     |
| baz ir zwe zo samene komen.          | 115 |
| Dar wart hant in hant genomen:       |     |
| her gaf se zo samende zo der stunt.  | •   |
| Do kuste vrunt an vrundes munt,      |     |
| also se heten vor getan.             |     |
| Nu sazen se niber uf ben plan,       | 120 |
| de vorsten unde de vrowen.           |     |
| Zuht mohte man bar schowen,          |     |
| bar imber bi ein ander saz           |     |
| ein vorste und ein vorstin und az:   | ,   |
| ein here und ein browe               | 125 |
| an minninclicher schowe;             |     |
| ein ritter und ein juncvrowelin.     | •   |
|                                      |     |
| Dar gaf von varewen tehten schin     |     |
| vil manich suoze mundel rot,         | 130 |
| des maniges herze quam in not.       | TOO |
| Nu hete geschaffen Assundin          |     |

<sup>109.</sup> Da wurde für Acheloide ein herrlicher Sitz bereitet; benn sie ist die nedele vrowen; oder es muß nden edelen vro= weun gelesen werden.

| be bar brozaten solben sin         |     |
|------------------------------------|-----|
| uñ schenken, als ich han vornomen. |     |
| Man sach se ziemeret komen         |     |
| uf rossen groz her gereten         | 135 |
| de se nach erlichen seten          |     |
| von im swungen mit ber hant.       | •   |
| Dar mohten losen wol ir pant       |     |
| be knafen, be da guotes gerten.    |     |
| De stolzen se ir werten,           | 140 |
| daz ir wart vil manich riche.      |     |
| Dar biente werliche                |     |
| vif hundert, als ich han vornomen; |     |
| ich bin wol uf be mere komen.      |     |
| Nu horet vremede mere              | 145 |
| von einer maget here               | •   |
| un er gelich ein knapelin,         |     |
| be von zwelf jaren mohte sin.      |     |
| Se reden zuhteliche                |     |
| vor den keiser riche.              | 150 |
| Der knape truweliche sprack,       |     |
| bo her den keiser an gesach:       |     |
| von Rome edel voget gemeit,        | •   |
| ich klage in klageliche leit,      |     |
|                                    | 155 |
| Ein vorste wil geweldich sin       |     |

132. brozaten "Truchseffen".

<sup>137</sup> ff. sie überließen die Rosse nach den damaligen Sitzten, wo Freigebigkeit bei solchen Gelegenheiten für eine unersläßliche Tugend galt, dem, der sie haben wollte. Dadurch wurde denn mancher in den Stand gesetzt, seine versetzen Pfänder einzzulösen.

| over unser zwier erve teil;      |     |
|----------------------------------|-----|
| her tuot uns so grot unheil.     |     |
| an luten und an lande gar:       |     |
| nemet unses rehtes war.          | 160 |
| Daz wil ich iu tuon bekant:      |     |
| her sprichet erven an unse lant. |     |
| Sin vrowe is be swester min;     |     |
| se wil borch baz welbich sin,    |     |
| bat se is zo iren jaren komen.   | 165 |
| Se hat ein man genomen,          |     |
| be sper borch minne swenden kan. |     |
| Her ist so vullenkomen ein man,  |     |
| das her mit zioste reret,        |     |
| be jene be kegen im keret,       | 170 |
| dem gevet her aventure wer.      |     |
| Werber vogt, nu stet min gher,   |     |
| baz ir uns helfe tuon bekant.    |     |
| Sole wir behalten unse lant,     |     |
| so moze wir einen ritter han,    | 175 |
| der ime strites wille wider stan |     |
| unde im st gelich geborn:        |     |
| her ist ein sovsir uz irkorn.    |     |
| Min vater hat in gescheiben      |     |
| mit erve von uns beiden:         | 180 |

<sup>167.</sup> Bei Turnieren und ahnlichen Gelegenheiten viele Speere ben Damen zu Ehren zu brechen war ein vorzüglicher Ruhm bes Ritters.

169. zioste, sonst tjoste, ist der Zweikampf, in welchem die Ritter zu Pferde mit eingelegter Lanze auf einander Loss rannten. reren ist "fallen machen."
178. sovstr "Saphir."

nu wil her unse riche han, und newerbe helfe von in getan.a Der keiser juhreliche sprach: 1 = 3 mat ich in gehelfen mach. bas wirt zohant von mir getan-a "So fult ir und tiefen tan einen finen gelichen, der deme vorsten richen 190 borch uns strites wille irstan.« Der teifer fprach: abas wirt getan, wen be hogzit ende hat; so kieset war iuwer wille stat." Se sprachen proliche: 195 moerbe voget riche, iumer tugent vergelbe in got! wir halben gerne iuwe gebot.« Do nam de fuoze Assumbin dat schone juncorowelin 200 von dem perde alzohant. So groze schone men an ir vant. bat se ir tugende jahen, de se mit ougen saben. Men satte bat schone megetin 205 bi ein ander juncoroweiin: Men nam bes Enapen guste war unde hielt se erlichen bar, al wen be hodzit ende nam mit veowben, als iz gezam.

<sup>201.</sup> ir tugende jahen nihr Trefflichkeit gugeftanben."

| Sol ich iz han gerebet al            | •   |
|--------------------------------------|-----|
| baz hoviren un ben schal             | 210 |
| ben men an manigen vorsten sach,     |     |
| be valschen spottere sprechen: sach, |     |
| we mobte imber al bas geschent!      |     |
| borch baz be mine rebe vehen,        |     |
| so moz min tunft geteilet fin.       | 215 |
| Do ich sprach we be ber man ust gin  |     |
| mit swerten pris erworven hat,       |     |
| se twanc ir herzen valscher rat,     |     |
| baz si ber zuht vorgazen             |     |
| ust mine rebe mazen:                 | 220 |
| burch baz newerbich in nimber holt.  |     |
| Von Holle heiz ich Bertolt:          |     |
| ich moz aver de valschen klagen,     |     |
| be mannes tugende weber sagen,       |     |
| be uph ir liph un uph ir gust        | 225 |
| erliche were bicke buot.             | _   |
| De spottere bulten gotes hat!        |     |
| Nu wil ich reden vordat,             |     |
| bes sal men mir be volge lan.        |     |
| Dar wart so erliche getan,           | 230 |
| • • • • • • • • • • • • •            |     |
|                                      |     |

bar was hovieren wiber strit von manigem vorsten riche,

<sup>210.</sup> baz hovieren "bas festliche Gepränge."

<sup>214. &</sup>quot;weil sie mein Gebicht schelten."
216. In "man un gin" stedt gewiß ber Rame bes Helben in einem frühern Gebichte von Bertholb.

<sup>224.</sup> webersagen "Fehbe anfündigen. "

<sup>232.</sup> wiber firit num bie Wette."

<sup>239.</sup> paulan, sonft ponlan "Belt." 248. be gene "sie, namlich Acheloibe."

an Acheloiden arm Savol. Min munt fol vorswigen wol, ob ich bes hete kunde, we bar vrunt mit vrunde vil lieflicher vrowbe plach 265 be langen naht wen an ben tach. Do quamen be vorften alzohant mit einem behorte bar gerant. Wil manich here riche 270 geziemeret tosteliche, be bar bord minne waren gefant; manich rote rich irfant, be quamen mit speren an ben behort. Men sach hir unde bort burtieren manigen werben man, 275 be erlichen fite began, Acheloide gereten quam mit al ben vrowen uf ben plan. Se mohten wol ir schowen lan, 280 be mit troven ougen waren bar: er ansent was so rebte clar, daz se sich teren mosten dan gelich als ein wol fende man,

<sup>268.</sup> behort, sonst buhurt bas "Anfeinanberbringen von Ritterscharen, die unter "banieren" vereinigt sind." Durch solche Kampfspiele wurden gewöhnlich Feste verherrlicht.

<sup>275.</sup> hurtieren "stoßen, rennen."
280 ff. Die Frauen waren so schön, daß der Glauz ihrer Schönheit die Augen blendete, wie der Glauz der Mittagessonne: wer schwache Augen hatte, durfte ste gar nicht ansehen.

| XXV. Krane, von Berthold von Holle.  | 449         |
|--------------------------------------|-------------|
| ber sunnen niht erkiesen mach;       | 285         |
| wenne se steit kegen bem mittentach. |             |
| Sold ich iu sagen de richeit,        |             |
| we geziemeret waren ir kleit         |             |
| der jungen keiserinne,               | _           |
| war soldich nemen de sinne?          | 290         |
| we mir bat gesteine were bekant,     | ,           |
| baz von maniger wisen hant           | ٠,          |
| kegen ein ander lach gebrungen bar   |             |
| von maniger junevrowen clar,         |             |
| de ir kunst so hoe wiseten,          | <b>295</b>  |
| bo se be bilte priseten,             |             |
| be man dar underscheiben vant:       |             |
| manigen lewen riche irkant,          | ,           |
| de uf einen samit breit              |             |
| kosteliche waren bereit              | <b>300</b>  |
| mit maniger wizen hende.             |             |
| Se truoch uf bem gebenbe             |             |
| be kronen ber von Ungerlant;         |             |
| an der was richeit vil bekant.       |             |
| Gapol bar gereten quam               | <b>3</b> 05 |
| mit rittern vil, als im gezam,       |             |
| zo den vrowen alzohant.              | •           |
| Ein zohowen scharlaken want,         | •           |
| gefornieret mit hermelin,            |             |
| waren bar be kleiber sin;            | 310         |
| dar vor ein vorspan riche:           | •           |

<sup>302.</sup> gebende "Kopfschmuck der verheiratheten Frauen."
308. ein geschlitztes Scharlackkleid, mit Hermklin gefüttert.

| sticheit men mohte schowen dar:   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| uf sinem gelen krusen har         |             |
| sin krone stuont von golde rot.   | 315         |
| Sinen gruoz her im allen bot,     |             |
| ben rittern unde ben vrowen.      |             |
| An im men mohte schowen           |             |
| einen den aller schonesten man,   |             |
| bes houbet krone ie gewan.        | <b>320</b>  |
| Do sprach ber milbe Affundin:     |             |
| wich bin marschale bes heren min; |             |
| ich tuon in vorsten al bekant:    |             |
| her gevet kronen unde lant        |             |
| ber be in uf schaben irtos,       | 325         |
| dar an se do kleine vorlos        |             |
| Se vorkos schone un richeit;      |             |
| bes sol se imber fin gemeit.«     |             |
| Do sprach be keiser alzohant:     |             |
| vidy tuon in vorsten al bekant;   | 330         |
| hir steit vor mir be swager min:  |             |
| her sol mit mir geweldich fin     |             |
| miner lute unde miner lant        |             |
| tuon ich im lichen teil bekant.«  |             |
| Nu war iz im nach heite itgan.    | <b>33</b> 5 |
| Se sagen neber uf ben plan,       |             |
| be vorsten algeliche              |             |

<sup>325.</sup> Acheloide wußte vorher nichts von Gapols königlicher Abkunft. Doch läßt sich das Genauere, worauf sich diese Stelle bezieht, aus unsern Bruchstäcken nicht nachweisen.
327. verkiesen "sahren lassen, ausgeben."

| XXV. Krane, von Berthold von Holle. | 46         |
|-------------------------------------|------------|
| uf manich samit riche,              |            |
| bar im was gestolet mete            | •          |
| vil gar nach vorstelichem sete.     | 340        |
| Un minninclicher schowe             |            |
| en ritter und ein vrowe             |            |
| saz imber bi ein ander bar,         |            |
| unde manich juncvrowe clar.         |            |
| Do man se alle peisete              | 345        |
| und uf de schonesten wisete,        |            |
| be bar juncvrowen weren genant,     | •          |
| bo tete man ir ben pris bekant,     |            |
| ber vremeben un ber kleinen,        |            |
| un ber minninclichen reinen         | <b>350</b> |
| Achuten, als ich hore sagen:        |            |
| ben pris se beibe mosten tragen.    |            |
| Waz hulfe baz ich sagete vil        |            |
| ber meister kunft un ir spil,       | •          |
| be vor den vorsten dar geschach,    | 355        |
| un wo man hovieren sach             |            |
| be stolzen un manige lute,          |            |
| de deme keiser unde der brute       |            |
| dienestes plagen zo ber zit.        |            |
| Man sach dar hovieren wider strit   | 360        |
| manigen borch ber minnen gelt,      |            |
| be geziemeret uf baz velt           | •          |
| quamen uz manigen richen,           |            |

(Baterl. Archiv. Jahrg. 1841.)

be bar mildichlichen

gaven ros un gewant:

Von Osterriche Agorlin,

dar wart manich riche von im gesant.

| be gaf borch be geverten star    |            |
|----------------------------------|------------|
| wer gave zo im gerochte:         |            |
| borch baz in manich societe.     | 370        |
| Ich weiz wol, das bar Agortet    |            |
| mit gevende willichlichen: bot   |            |
| ben gereisten sine hande;        |            |
| be im der kuning sande.          |            |
| Nu moz ich von ber rebe lan:     | 375        |
| bar wart so erliche getan        |            |
| be hochit, als ich han vorwomen. |            |
| Nu was aver zo hove komen        |            |
| baz vremede juncvrowelin.        |            |
| iz bat nach ber klage sin        | 380        |
| umme ben ritter alzohant:        |            |
| des wart volge im bekant.        |            |
| Iz gienc zuhtelichen -           |            |
| vor ben kuning richen,           |            |
| bar be werbe Sapol stuoni.       | 385        |
| Iz tete im zuhtelichen : kunt    |            |
| baz kleine vremebe megetin       |            |
| iz sprach: »here mohte baz sitt, |            |
| baz ir mit mir zo lande vaven,   |            |
| ir mogen unrehtes uns bewaren;   | <b>390</b> |
| Wolt ir unse ritte sin;          | •          |
| ir hat soliche manheit schier    |            |
| uf besme velte hir began,        |            |
|                                  |            |

<sup>369. &</sup>quot;Wer eine Gabe von ihm haben wollte."
372. "die gereisten sind die fahrenden Leute, Singer und Sager, Spielleute, Gankler und dergleichen, die sich bei solchen Festen einzusinden pflegten.

(

unfegen mog ber von iu untfan, wolt ir im geven ftrites mere. Ich hore fagen von iuweme fpere, we manigen is ftruchen hat gelart. "Ich wil mit in uf be vart," fprach be junge Banol, ich kan mit im striten wol.« Der feifer gornete unbe fprach: amit iu ber niht teren mach: ir fult einen anbern ban; wen ir fochet uf bem plan, ber ift go iuwer vart bereit.a "Ich fage iu, junge maget gemeit," fprach Gapol ber riche, nich wil enbeliche ftriten mit bem wetben man ; bes mich irwenden weniam fan. « Der bot im halen be wafen fin. Do quam gereten Affundin, be bat im fagen mere, war ftunbe fin binnen tere mit ben wafen fleibern fin. Ber fprach: wich wille bag ellen min borch be fint verfochen, ob mir got wil heftes rechen. Ir fult bes wiberwenben nift, werber brunt, was mir gefchiht

<sup>408.</sup> enbeltche ngewielich.n 416. baz ellen nbie Starle.n

an den aventuren gar. So nemet iumes rehtes war, ich meine an ber kuningin; uf iumes trumen herzen fin. 425 ich bevele iu lute unde lant. Rem ich ben tot von ritters hant, fo fult ir, truwe Affunbin, ber kuninginnen trume fin. so ir iuch an mir hat gewiset, 430 bes iuch vil manich hoe priset. Daz ir hat an mi getan, uwe stele moze bes lon uut fau! daz redich werliche.« Ru sprach Assundin de riche: 435 "Ir newillet niht gewenbet fin; ich wille be werben vrowen min mit mir voren an iuwe lant un welbichliche tuon bekant borge, lant unde stete. Werbe koning, borch mine bete 440 ir fult iume ritter feben: vorwar ir muget in prises jehen. Se ligent hir bi niht verne, ir mogent se schowen gerne: fe kunnen not mit fwerten geven.« 445 »Niht lenger wirt von mir gebleven:

<sup>422.</sup> iuwes rehtes wenerer Pflicht."
441. "Die Ritter, welche hier erwähnt werden, hatte wahrscheinlich Affundin her geführt, der seinem Gerrn Sapol nachgereist zu sein scheint."

fe folen gote bevolen fin, bar zo de werbe vrowe min. Beiget mir min mafen bringen ber; ich wil baren, fo steit min gher. « Acheloide mit gubten fprach: unu nahet mir be Magenbe tach nach ben werben browben min. Sole mir albus vro gescheiben fin, we fteit bag iumer werbicheit? Blivet, werbe man gemeit, un gebet im einen anberen man, be vor uch wol friten fan. « Browe, bes enmach niht fin; ich redig bi ber warheit min ich kome wider alzohant. Dord iuwen pris an vremebe lant wil ich mit beffen finben bin; ber vart ich im vil willich bin. a

We vil be vrowe bibben began, baz vorsagete be werbe man. Harnasch wart an in geleit: be junge koninginne gemeit im al be wasen riemen bant mit ir wizen ebelen hant. Dem werben wart sin ros gebraht. Her bot mit willen guoten naht der koninginnen riche unde deme keiser sunderliche, dar zo allen den geverten sin: her beval se allez Assundin.

| Her nam orlof alzohant<br>zo Agorlin von Osterlant |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| un zo dem werden jungen staren;                    |             |
| her sprach: »ich will an hulben varen              | 480         |
|                                                    | 400         |
| von den vrunden, de ich han.«                      |             |
| Dar wart ein erlich sprung getan                   |             |
| sunder stegereif an den satel sin.                 |             |
| Do begunde luchen Assundin;                        |             |
| her sprach: »mit selten moze ir gevarn:            | 485         |
| ich wil iu erliche bewarn                          |             |
| lute lant unde koningin;                           | •           |
| got geve iu prises gewin!«                         |             |
| Acheloide sprach zohant,                           |             |
| so iz ir zo sorgen was gewant:                     | 490         |
| vich geve iu tach ein halvez jar;                  |             |
| enkomet ir niht weber bar,                         | •           |
| bar iuch min ougen angesehen,                      |             |
| fo moz ich in bes tobes jehen,                     |             |
| so moz ich vrowbe mich begeven.                    | 495         |
| Werde vorste, ob ir leven,                         |             |
| so sult ir mich borch truwe sehen.«                |             |
| Her sprach: »prowe, bat sal geschehen:             |             |
| ich kome zo iu an Ungerlant,                       |             |
|                                                    | <b>E</b> UU |
| enwert mir niht ber tot bekapt.                    | 500         |
| Der koning june von hanne reit                     |             |
| mit den kinden zwen gemeit:                        |             |

mit selten (sonst sælben) "mit Glück."
tach "Frist." 485.

<sup>491.</sup> 

<sup>494.</sup> "so muß ich euch für tobt halten."



ber verte bete er fich bewegen. De browe tete im manigen fegen - 14 mit ir tvigen ebelen hant. Mu bor er hin an bremebe lant; 163 E igne mofte neman mit treiban riten, browe, maget noch insan. 4 ...1 De hochzit bar ein enbe man. Wil borften vor ben Beifer guant; fe namen orlof alsohant un boren wiber an ir lant Affundin zuhteliche trat bor ben teifer unbe bab: De koningin wil iuwen priof home . »Dag newirt noch nicht getangs - 🐪 to 🧀 fprach ber teifer alzohnue; wich wil voren an min fant iuch, barzo be tohter infier: 💎 🦠 fe fal bag geziemeret fin, bas redich werliche. We ftuonbe bas bame wiche, vore se so arm an it tant? mit ir fuln werben gefant vil somere un manich kaneline. ich geve ir ug ber Kameren min 😅 🦸 hundert tufent marc fuin ingt de gan. «" Sat fe milter browen mmot,

<sup>525.</sup> fomere "Saumthierez" Tenetlin "Rumest."

| felvers, weme se iz geven wil: ich weiz ir lihte also vil an groten zornen ungezalt, bes mach se allez haven gewalt. We vil der koning beten began, baz vorsagete im al de werde man, ich meine den milten Assundin. Nu nam orlos de vrowe sin, also ir Assundin gebot: ir minnincliche munt so rot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, but solt, getruwe Assundin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, baz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere. Do sprach der milte Assundin: wich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges nicht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget): | se selve wol vorgeven mach awintich horbe uf einen tach |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ich weiz ir lihte also vil an groten zornen ungezalt, bes mach se dllez haven gewalt. We vil der koning beten began, baz vorsagete im al de werde man, ich meine den milten Assundin. Nu nam orlos de vrowe sin, also ir Assundin gebot: ir minnincliche munt so rot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, du solt, getruwe Assundin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere. Do sprach der milte Assundin: wich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges nicht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                 |                                                         |            |
| an groten zornen ungezalt,  bes mach se allez haven gewalt.  We vil ber koning beten began,  baz vorsagete im al de werbe man,  ich meine ben milten Assundin.  Nu nam orlos de vrowe sin,  also ir Assundin gebot:  ir minnincliche munt so rot  begunde nemen orlos  zo dem keiser und over al den hos.  De keiser zuhteliche sprach:  nu ich iuch niht irwenden mach,  du solt, getruwe Assundin,  imber dorch den dienest min  nach mir riten an min lant.  Ir werdet also weder gesant,  daz ich des moz haven ere,  unde vromet iu immer mere.  Do sprach der milte Assundinnen sin,  nu wir des koninges niht nehat  (sines stolzen herzen rat  dat hat in von hinnen jaget):                                                                      | • • •                                                   |            |
| Des mach se allez haven gewalt.« We vil der koning beten began, baz vorsagete im al de werde man, ich meine den milten Assumdin. Nu nam orlos de vrowe sin, also ir Assumdin gebot: ir minnincliche munt so vot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, du solt, getruwe Assumdin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assumdin: wich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                      |                                                         | 535        |
| We vil der koning beten began, baz vorsagete im al de werde man, ich meine den milten Assumdin.  Nu nam orlos de vrowe sin, also ir Assumdin gebot: ir minnincliche munt so rot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, du solt, getruwe Assumdin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere. Do sprach der milte Assumdin: wich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                       |                                                         | . 000      |
| baz vorsagete im al de werde man, ich meine den milten Assundin. Nu nam orlos de vrowe sin, also ir Assundin gebot: ir minnincliche munt so vot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, du solt, getruwe Assundin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere. Do sprach der milte Assundin: sich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                       |                                                         |            |
| ich meine ben milten Assundin.  Nu nam orlos de vroive sin,  also ir Assundin gebot: ir minnincliche munt so vot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos.  De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, bu solt, getruwe Assundin, imber dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.  Do sprach der milte Assundin: sich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                    | •                                                       |            |
| Nu nam orlof be vrowe sin,  also ir Assundin gebot: ir minnincliche munt so vot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos.  De keiser zuhteliche sprach:  nu ich iuch niht irwenden mach, du solt, getruwe Assundin, imber dorch den dienest min nach mir riten an min lant.  Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.  Do sprach der milte Assundin:  sich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |
| also ir Assumbin gebot: ir minnincliche munt so vot begunde nemen orlos zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach: nu ich iuch niht irwenden mach, bu solt, getruwe Assumbin, imber dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, baz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assumbin: sich moz bi der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | <b>540</b> |
| ir minnincliche munt so tot begunde nemen orlof zo dem keiser und over al den hos. De keiser zuhteliche sprach:  nu ich iuch niht irwenden mach, du solt, getruwe Assundin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere. Do sprach der milte Assundin:  ich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 940        |
| begunde nemen orlof zo dem keiser und over al den hok.  De keiser zuhteliche sprach:  nu ich iuch niht irwenden mach, bu solt, getruwe Assundin, imder dorch den dienest min nach mir riten an min lant.  Ir werdet also weder gesant, baz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.  Do sprach der milte Assundin:  sich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                       |            |
| go bem keiser und over al ben hof.  De keiser zuhteliche sprach:  nu ich iuch niht irwenden mach,  du solt, getruwe Assundin,  imber dorch den dienest min  nach mir riten an min lant.  Ir werdet also weder gesant,  daz ich des moz haven ere,  unde vromet iu immer mere.  Do sprach der milte Assundin:  sich moz di der der koninginnen sin,  nu wir des koninges niht nehat  (sines stolzen herzen rat  dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |            |
| De keiser zuhteliche sprach:  nu ich iuch niht irwenden mach, bu solt, getruwe Assundin, imber dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, baz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere. Do sprach der milte Assundin:  ich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                |            |
| onu ich iuch niht irwenden mach, bu solt, getruwe Assundin, imber dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, baz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assundin: oich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |            |
| bu solt, getruwe Assundin, imber dorch den dienest min nach mir riten an min lant. Ir werdet also weder gesant, daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assundin: wich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 545        |
| imber borch ben bienest min nach mir riten an min lant. Ir werbet also weber gesant, baz ich bes moz haven ere, unbe vromet iu immer mere. Do sprach ber milte Assundin: sich moz bi ber ber koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines stolzen herzen rat bat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |            |
| nach mir riten an min lant.  Ir werbet also weber gesant, baz ich bes moz haven ere, unbe vromet iu immer mere.«  Do sprach der milte Assundin: wich moz bi der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines skolzen herzen rat bat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |            |
| Ir werbet also weber gesant, baz ich bes moz haven ere, unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assundin: wich moz bi der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines skolzen herzen rat bat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | imber dorch den dienest min                             |            |
| daz ich des moz haven ere, unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assundin: wich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines skolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nach mir riten an min lant.                             |            |
| unde vromet iu immer mere.« Do sprach der milte Assundin: sich moz di der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat (sines skolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir werbet also weber gesant,                            | 550        |
| Do sprach der milte Assundin:  sich moz bi der der koninginnen sin, nu wir des koninges niht nehat  (sines skolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | daz ich des moz haven ere,                              | •          |
| wich moz bi ber ber koninginnen sin,<br>nu wir des koninges niht nehat  (sines stolzen herzen rat<br>dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unde vromet iu immer mere.«                             |            |
| nu wir des koninges niht nehat  (sines stolzen herzen rat dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Do sprach ber milte Assundin:                           |            |
| (sines stolzen herzen rat<br>dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sich moz bi ber ber koninginnen sin,                    |            |
| (sines stolzen herzen rat<br>dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nu wir des koninges niht nehat                          | 555        |
| dat hat in von hinnen jaget):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | here, iu si von mir gesaget                             |            |

<sup>535.</sup> zorne ngroffus Turonensis."



ich wil vor in gewelbich fin. Ich han felbe von bem erve min go gelbe bes jares einen bort: got lone iumer fogen wort, be ir hat an mir getan; wir mozen alle iuwen orlof han.« Der teifer mit ir fande ber Schonesten uf beme lanbe viftich juncvrowen clar, . be mit ir tomen weren bar, un also manige browen gemeit . geziemeret mit richeit. Se bereite fich zohant, ir tere was tegen Ungerlant. Won, Ofterriche Agortin unbe Stare, be geverte fin, orlof mart bon im genomen.

Nu voren be zwene vorsten vromen mit Acheloiden in ir lant, so iz im ze vrowden was gewant. De ritter daz gesagen, de dar der hote plagen: vil schiere waren se bereit nach manlicher wonheit. Do se zo samende quamen gereten, ein kneht rief nach sinen seten, daz de skimme lute irhal: her bot dar stoigen over al.

<sup>561.</sup> gelt "Bermogen, Gigenthum."

| Do sprach der milte Affindin:<br>"hir bringe ich in de verwen min, |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| de iuwer here irmorpen :bat                                        |                 |
| mit siner menlichen det                                            | 590             |
| ich meine ben jungen Gapel:                                        |                 |
| ir wizent al gemeine wol                                           |                 |
| we her uf unsen schaden antreit.                                   |                 |
| Nu was uns komen ber hett geneeit,                                 |                 |
| der ist uns anderwerf untreten                                     | 595             |
| borch firit nach junges wacken feten.                              | 000             |
| He iewarf hir de koningin.                                         |                 |
| Als ich zo iu komen bin,                                           |                 |
| so sult ir se zo vrowen ban                                        |                 |
| un wesen ir alle unibertam:                                        | 600             |
| also bot iu ber herre min.                                         | •               |
| Wir willen alle ir hefter fix                                      |                 |
| ir werbe burge sende lant                                          |                 |
| mit willen al von miner hant.«                                     |                 |
| Do sprachen se alle: "Ussundin,                                    | 605             |
| ber sol se gar geweldich sin:                                      | 000             |
| iuwer bot daz wirt getan.                                          | ~               |
| Nu wir einen heren han.                                            |                 |
| ber uns zo rehte si geborn,                                        | •               |
| werbe vater uz irkorn,                                             | 610             |
| wir willen im mit trumen denestes plegen:                          | , <b>UI</b> U   |
|                                                                    |                 |
| wir heten uns alle des irmegen,<br>daz nie ritter wart gebarn,     | '4 p-1<br>+ • • |
| and his                                                            | 7.3             |
| uch hie i juice in in it.                                          | •               |

<sup>595.</sup> anderwerf nabermals."

#### XXVI.

## Die uralte Mühle zu Lohnde Amts Blumenau.

Von bem Herrn Oberamimann Rr. Neiche zu Blumenau.

Bei Aufraumung der Trummer der vormaligen Muhle zu Lohnbe 1) hat sich im Jahre 1774 ein Quaberstein, ge= funden, worauf der Braunschweigsche Lowe mit ben Bergen und überschrift: »Ano Dm - M. Ger Stein ift 2 Fuß 7 Zoll breit und 2 Fuß 2 Zoll jest noch hoch, war vergolbet, und fteht jest in der Wand eines Hauses in Lohnde.

Unmerkung. Nach Rehtmeiers Chronik hat Beinrich der Lowe, welcher 1186 geboren, dieses Wappen mit ben 2 Leoparden und bent kowen mit ben Rosenblåttern zuerst gehabt, und Kaiser Friedrich II. hat das Wappen 1235 bestätigt.

Es find alfo um ben Bowen Leine Bergen, fonbern Rosenblatter, und die Muhle muß später als im Jahre 1000 gebaut sein und die folgenden Jahrszahlen haben wohl unter dem ab= gebrochenen unteren Theile bes Steins gestanden.

--- MANAGE STATE

<sup>1)</sup> Diese Mühle ist eine uralte allgemeine Zwangmühle für die Dörfer des Amts Blumenau neibst einigen Dörfern des Amts Kalenberg gewesen und soll nach einigen Nachrichten beim Mückzuge der Danen nach dem Gefechte bei Seelze 1625, sammt ber babei gelegenen Brude über bie Leine verwüftet, bas Ge= rinne aber im Johre 4627 wan ber Leine nollends weggeriffen soin.

#### XXVIL

# Ans dem sogenannten weißen Buche der Stadt Rienburg.

Mitgetheilt von bem herrn Rector Dr. Jorbens zu Rienburg.

Auf ber innern Seite bes Pergamentumschlags:

Omnia si perdis, oculum servare memento Quo simul amisso, postea luscus eris.

Auf ber ersten Seite, als Titel bes Buchs: Coelum.

Suscipit alta tonos stellantis in atria coeli Christus, ubi laeti nil nisi laeta vident.

Infernus.

Conjicit ima malos fumantis in atria Baratri Christus, ubi sacesti nil nisi moesta vident.

#### 1.

Privilegium ber Stadt Nienburgk Anno 2c. 1570.

Wir Otto, Erich vnb Friederich gebruder, von Gottes gnaden Graffen zur Hopa und Bruchausen zc. bekennen In diesem Brieffe vor vnß, vnsere Ernen vnd Nachkomen, Jegen als weme.

Demnach die Ersamen unser underdanen und lieben getreuwen Burgermeister, Radtmanne und ganze-gemeinheit unser Stadt Nienborch diese hernach benante olde priuslegien begnabigung frei vnb gerechtigkeiten, von vnsern löblichere anhero Voreltern vnb hern Vattern, christmilder Gedecht= niß erlanget, vnb von Ihren liebben barmede begnadet fein, Nemblich vnb vorerst:

Dabt alle Burger vnd Burgermeßige Inwoner darsuluest, so keine eheliche Haußfr. vnd mit denen liues Eruen hebben, Ihr Nede bewegliche haue vnd guber Ihres gefallens binnen oder buten Niend. ohren frunden oder auch sunst Frembden, Denen sie es gunnend weren, vergeuen, ankeren vnd henwenden mogen, Unbewegliche guter aber bei den Eruen bleiben vnd gelaten, oder aber In mit der rechten Eruen Furweten vnd guden Willen, auch mit weten vnd sulvorde Burgermeister vnd Radtmaner tho Niend. vergeuen verlaten sollen vnd mugen,

Diejenigen aber so solche beiderlei Idt weren bewegsliche oder unbewegliche Erue vnd guter an sich bringen wurden, sich vor dem sittenden Radte dahin verdinden vnd verburgen, daß sie den auerlatenen In allen nuden vnd neden ohr leuentlangt, dajegen Nottrufftige kleidung vnd underholdunge, verpflegen vnd verschaffen sollen, dadt sie vf Ihr older nicht bedelen oder hungers vnd Cummers nobt liden dorffen,

Wurde auch Jemandt tho Nienda befunden ohne Jenige liues Eruen, die auch suluest nicht echt geboren warn, derhalben he binnen oder buten Niend. keine erst= guder Eruen-konte demsuluigen solche gnade nicht gegonnet werden solle, Es were dan, he mit der Interessenten vnd auch des Rades Withschafft bei lebendigem liue ohne alle Vorbeholt, stracks vth der handt anwech geuen, Wonicht sollen solche guter oldem herkomende vnd gebrauche

mach. In der herschafft gerichte vererstet und gesellet sein, vnd die halue Deil darunn bei der herschafft blisten, die andere helsste dem Rade the Niend. zunt besten gefolget werden,

Der affgestoruenen: hergetwede vond gerade: sol auch den rechten und negesten Eruen und blutwerwanten sie weren binnen oder buten Riend. beseten, solgen, doch sollen sie es mit der herschafft gerichte und für dem Radte, alse vecht ist, Infordern. So auch die Erue nicht binnen landes beseten oder sonst verreiset were, sol mit vorweten und willen der herschafft und des Rades dadt nalath, hergewede offt gerade, dem rechten ertien ein gant Sar-lang und einen dag thom besten upgeholden werden.

Wo ferne aber Im Jax vnd bage, nach bes afgestorienen bobe, die Rechte und negeste Crun: Micht angneme, und babt verfal, also obsteit mettlet: Beit, mit rechte nicht Inforbern und gewinnen wurde, Aleben foll und ift es In ber herschafft gericht verfallere und halff ber herschafft, bie andere helffte bem Rabe thogeeigenet sein und bliven, Wo auch Stebe und Lande weren, Die benen von Rienborch solch Malath, hergewebe vnb gerade alle ober thom Deile nicht folgen laten wollen, bar soll die geleicheit Jegen geholben werben, vnb waß baruon quemie geleich bat vorige, halff In der herschafft gerichte und die andere heiffte bem Rabe the Riend. thbgeeigenet! und verfallen fein, In allen beffen vorgefchteuen fellen aber follen alle eigene lube binnen Nienb. wonhafft nicht gemeinet, sundern gentlich vthgestoten sin, Daran ber herschafft sowol alse ber Manschafft einem Jeben Iht recht beg Eigenbombs frei vorbehalten sein und bleiben foll.

ABanner auch Innsen und simmen binnen Mess versternen, der gender von Ahvtehnbe gebrucklich, dars die herschafft offter Manschafft kein eigenbom hetten, s thom: gerade wives nicht den hernach benant getoge werden, Newstich der affgebornenen geschapene, gemateb und geschnadens kleider, So tho obsem line gehorich ge wosen, Item ohre kleider, So tho obsem line gehorich ge wosen, Item ohre kleinoblin also Ooke, Nanhlen, Finger linge, Poelen, tvrallen und andere Schnöer, Natelen auch all guidene und sulumern Zeierthe ohies honedes; Ein bedt negst den bosten, Ein: kiste negst der bestem und ein lab dartho,

So offe personen des Rabes bobtlich affallen, foll a beren stadt mede und nach gubtachten ber auerligen Radet personent durch die hetschafft andern an der affgestorue stadt verordenet werden, Wie auch In geleichen, so fern vor gubt angesehen und die Notturfft erforderde, dadt di Radt mit mehren personen moste gesterket, geholden wei den solle,

Wanner die herschafft auch mit Burgern ober Bur germessigen ohren Wiff und Kindeen tho schaffende hetten wollen sie diesuluigen vor gerichte mit recht bespreten un wadt Ihnen dat recht wisen genen und nemen, wurd wiedewharen und darmit thosreden sein, Norbehaltlich wa liff und pinliche sachen weren, wollen die herschafft sie des freien anfanges von oberigkeit wegen gebrauchen un vorbehalten haben,

Und ferner, Nachdem unser her Bitter driffinite gebechtnif In gnebiger embegung babb bie Glicht Ment bei G. L. Zeiten nicht alleine ber angefangen Bestung se selve wol vorgeven mach awintich horbe uf einen tach selvers, weme se iz geven wil: ich weiz ir libte also vil 535 an groten zornen ungezalt, des mach se allez haven gewalt.« We vil ber koning beten began, bas vorsagete im al de werbe man, ich meine ben milten Affundin. 540 Ru nam orlof be vrowe fin, also ir Assundin gebot: ir minnincliche munt fo tot begunde nemen orlof go bem teiser und over al ben hof. De feiser zuhteliche sprach: 545 nu ich iuch niht irwenden mach, bu folt, getrume Affunbin, imber bord ben bienest min nach mir riten an min lant. Ir werbet also weber gesant, 550 daz ich des moz haven ere, unde promet iu immer mere.« Do sprach ber milte Assundin: sich moz bi ber ber koninginnen fin, nu wir bes koninges niht nehat **5**55 (fines stolzen bergen rat bat hat in von hinnen jaget): here, iu si von mir gesaget

<sup>535.</sup> gorne "groffus Turonenfis."

ich wil vor in gewelbich fin. Ich han felve von bem erve min 30 gelbe bes jares einen hort: got lone iuwer fogen wort, be ir hat an mir getan; wir mozen alle inwen orlof han. \* Der teifer mit ir fanbe ber Schoneften uf beme lanbe viftich juncvrowen clar, be mit ir tomen weren bar, un alfo manige promen gemeit . gegiemeret mit richeit. Se bereite fich gohant, ir tere was tegen Ungerlant. Bon, Ofterriche Agortin unde Stare, be geverte fin, orlof wart von im genomen.

Nu voren de zwene vorsten vromen mit Acheloiden in ir lant, so iz im ze vrowden was gewant. De ritter daz gesagen, de dar der hote plagen: vil schiere waren se bereit nach manlicher wonheit. Do se zo samende quamen gereten, ein kneht rief nach sinen seten, daz de skimme lute irhal: her bot dar stoigen over al.

<sup>561.</sup> gelt "Bermogen, Gigenthum."

# 460 XXV. Krane, von Berthold von Holle.

| Do sprach der milte Assimin:  whir bringe ich in de verwen min,  de inwer here irwowen hat  mit siner menlichen det  ich meine den jungen Gapol:  ir wizent al gemeine wol,  we her uf unsen schaben antweit. |       | 590        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Nu was uns komen ber helt geneit,<br>der ist uns anderwerf untreten<br>dorch strit nach junges warsten seinen.                                                                                                |       | <b>595</b> |
| He irwarf hir be komingin. Als ich zo iu komen bin, fo sult ir se zo vrowen han un wesen ir alle undertan: also bot iu der herre min.                                                                         | • • • | 600        |
| Wir willen alle ir hetter six<br>ir werde . burge ande lant<br>mit willen al von miner hant.«                                                                                                                 | •     | <b>COF</b> |
| Do sprachen se alle: "Ussundin,<br>der sol se gar geweldich sin:<br>iuwer bot daz wirt getan.<br>Nu wir einen heren han,                                                                                      |       | 605        |
| verde vater uz irkorn,<br>wir willen im mit trumen denestes plegen:<br>wir heten uns alle des irmegen,                                                                                                        | ggi-t | 610        |
| baz nie ritter wart gebarn, uch hir                                                                                                                                                                           | 15.1  |            |

<sup>595.</sup> anderwerf nabermals."

#### XXVI.

# Die uralte Mühle zu Lohnt Amts Blumenau.

Bon bem herrn Oberamimann Rr. Reiche gu Blim

Bei Aufraumung der Trummer der vormaligen zu Lohnde ') hat sich im Jahre 1774 ein Quaders funden, worauf der Braunschweigsche Lowe mit hen und überschrift: "And Dm.—M." Der Stein ist 7 Boll breit und 2 Fuß 2 Boll jest noch hoch, t goldet, und steht jest in der Wand eines he Lohnde.

Anmerkung. Nach Rehtmeiers Chronit hat ber Lowe, welcher 1136 gehoren, biefes Wap ben 2 Leoparden und bem Lowen mit ben blattern zuerst gehabt, und Kaifer Friedrich bas Wappen 1235 bestätigt.

Ge sind also um den Kömen teine H sondern Rosen blatter, und die Mühl später als im Jahre 1000 gebaut sein a folgenden Jahrsjahlen haben wohl unter b gebrochenen unteren Theile des Steins gestan

- managed instru

<sup>1)</sup> Diese Mühle ift eine nralte allgemeine Zwangn bie Dorfer bes Amts Blumenan nebft einigen Dorfern & Ralenberg gewesen und soll nach einigen Nachrichten bei guge ber Danen nach bem Gesechte bei Seelze 1625, ber babel gelegenen Brude über bie Leine verwüstet, rinne aber im Johre 1627 wan ber Leine vollende ineggeri

#### XXVIL

# Ans dem sogenannten weißen Buche ber Stadt Nienburg.

Mitgetheilt von bem herrn Rector Dr. Jörbens zu Rienburg.

Auf ber innern Seite bes Pergamentumschlags: Omnia si perdis, oculum servare memento Quo simul amisso, postea luscus eris.

Auf der ersten Seite, als Titel des Buchs: Coelum.

Suscipit alta tonos stellantis in atria coeli Christus, ubi laeti nil nisi laeta vident.

Infernus.

Conjicit ima malos fumantis in atria Baratri Christus, ubi ascesti nil nisi moesta vident.

#### I.

Privilegium ber Stadt Nienburgk Anno 2c. 1570.

Wir Otto, Erich vnd Friederich gebruder, von Gottes gnaden Graffen zur Hopa und Bruchausen zc. bekennen In diesem Brieffe vor vnß, vnsere Ernen vnd Nachkomen, Jegen als weme.

Demnach die Ersamen unser underbanen und lieben getreuwen Burgermeister, Radtmanne und ganze gemeinheit unser Stadt Nienborch diese hernach benante olde privilegien



begnabigung frei vnd gerechtigkeiten, von vnsern anhero Boreltern vnd hern Battern, christmilber nif erlanget, vnd von Ihren liebben barmebe fein, Nemblich vnd vorerst:

Dabt alle Burger vnd Burgermeßige Inw fuluest, so keine eheliche Haußer. vnd mit der Ernen hebben, Ihr Rede bewegliche haue vi Ihres gefallens binnen ober buten Nienb. ohrer ober auch sunst Frembden, Denen sie es gunnet vergenen, ankeren vnd hentvenden mogen, Un guter aber bei den Ernen bleiben vnd gelaten, In mit der rechten Ernen Furweten vnd guden auch mit weten vnd sulborde Burgermeister v maner tho Nienb. vergenen verlaten sollen vnd

Diejenigen aber so solche beiberlei Ibt were liche ober unbewegliche Erue und guter an sid wurden, sich vor dem sittenden Rabte dahin und verburgen, daß sie den auerlatenen In all und neden ohr leuentlangt, dajegen Nottrufftige und underholdunge, verpflegen und verschaffen so sie vf Ihr older nicht bebelen ober hungers und nobt liden borffen,

Wurde auch Jemandt tho Nienda befunt Jenige lines Ernen, die auch suluest nicht ech warn, derhalben he binnen oder buten Niend. i guder Ernen-konte demsuluigen solche gnade nicht werden solle, Es were dan, he mit der Ins vnd auch des Rades Withschafft bei lebendigem alle Vorbeholt, stracks vth der handt anwech ge nicht sollen solche guter oldem herkomende und

### 464 XXVII. Aus bem sogenannten weißen Buche

mach. In der herschafft gerichte verersfet und gesellet sein, vas die halue Deil daruon bei der herschafft blinen, die andere helsste dem Rade the Niend. zunt besten gefolget werden,

Der affgestoruenen hergewebe vnd gerade: fol auch ben rechten und negesten Eruen und blattkerwenten sie weren binnen ober buten Riend. beseten, solgen, doch sollen sie es mit der herschafft gerichte und für dem Radee, alse secht ist, Insordern. So auch die Erue nicht binnen landes beseten oder sonst verreiset were, sol mit vorweten und willen der herschafst und des Rades dadt nalash, hergewebe offt gerade, dem rechten ungeholden werden.

Wo ferne aber Im Jax vnb bage, nach bes afgestierienen bobe, die Rechte und negeste Etun: Micht angueme, und babt verfal, alfo obsteit mittlet Beit, mit rechte nicht Inforbern und gewinnen wurde, Alsben foll und ift es In der herschafft gericht verfallen und halff der herschafft, bie andere helffte bem Rabe thogeeigenet fein und bliven, Wo auch Stebe und Lande weren, die benen von Rienborch folch Ralath, hergewebe vnb gerade alle ober thom Deile nicht folgen laten wollen, dar foll die geleicheit Jegen geholben werben, vnb maß baruon quente geleich bat vorige, halff In der herschafft gerichte und die andere heiffte bem Rabe the Riend. thogeeigenet vnb verfallen fein, In allen beffen vorgefchreuen fellen aber follen alle eigene lube binnen Mienb. wonhafft nicht gemeinet, sundern gentlich vihgefloten fin, Daran ber herschafft fotvol alfe ber Manschafft einem Jeben Ihr recht best Eigenbombs frei vorbehalten sein und bleiben soll.

Wanner auch Junffern und friwen binnen Rienel versternen, der gender von Ahrtelinde gebricklich darm die herschafft offte Manschafft kein eigenbom hetten, so dem gerade wiere nicht den hernach benant: getoget verden, Remblich der affgebornenen geschapene, gemaked und geschen, Remblich der affgebornenen geschapene, gemaked und geschen, Item ohre kleider, So the ohrem line gehorich gewesen, Item ohre kleinedin also Odke, Ranglen, Finger inge, Porten, brallen und andere Achnder, Natelen auch all julbene und stillten Beienes ohres houedes, Ein beddiegst dun besten, Ein kleinen arthe,

So offt personen bes Rabes bobtlich affallen, soll at eren stadt mebe bud nach gubtachten der auerligen Rabes ersonent durch die herschafft andern an der affgestoruer tadt verordenet werden, Wie auch In geleichen, so sern or gubt angesehen und die Notturfft erforderde, dadt di Radt mit mehren personen moste gesterket, geholden wer sen solle,

Wanner die herschafft auch mit Burgern ober Bur ermesigen ohren Wiff und Kindern tho schaffende hotten vollen sie diesuluigen vor gerichte mit recht bespreken und vadt Ihnen dat recht wisen geuen und nemen, wurd viedewharen und darmit thosreden sein, Norbehaltlich war iff und pinliche sachen weren, wollen die herschafft sich est freien ansanges von oberigkeit wegen gebrauchen und orbehalten haben,

Und ferner, Nachdem unfer her Butter driffittilbe ebechtnif Ins gnediger erwegung babt bie Stubt Menb ei S. L. Zeiten nicht alleine ber angefangen Bestung sondern auch mit haltunge vnb bauwung vieler bruggen vab sonft bauen ohre volmacht beschwert und belaben gewesen, Ihnen Erstlich einen Rien keller anthorichtenbe, bar Inne stebts guben Reinen Rinschen auch gebranten Wein, bef Winters hamborger vnb bes Sommers Embichfte bier, ftebts gute Wein bei Weine und bier bei bier haben sollen, gnediglich vergunstiget und bermaten barmitt privilegert, Thom andern Ihnen den groten hoff, Thom brubben die Walkemolen, Thom vierben bauen Ting ober Deel so bie von vnsern Voreltern auer ber Stadt guber erlanget, Ihnen auch ben Tegeben, allein ben flaßtegeben vthbescheben, vth gnaben tho fteue vnberholdung vorberurten beschwerlich gebrivts, vnd sonst In Ihren anliggenden noben, thom besten und tho bate, Auch die macht und gewalt gegeuen, dat die Burger und Inwaner nun hinfurber ohne bes Rabes vorweten und willen keinerlei Stabtguter verenberen ober verkopen follen, Wie die vorigen priuilegien, so sie vnß In origenali undertheniglich furbracht vnb furlesen laten bassuluige ferner lenger vnb klarlich vthfuren vnb mitbringen, Bng auch ondertheniglich gebeten Ihnen solche ohre privilegia tho bestebigen gnebiglich geruhen mochten,

Solche ohre vnberthenige bitte auch vnser loblichen anheren, voreltern und heren Vattern christmilter gedechtniß seige Vatterliche wolbedige gnedige gemute vnß billig beswogen, ohne das wir obgemelte vnsern vnberdanen, auch für vnß suluest tho allem vpnhemen, gedien vnd Wolfart befurdert sehen wolten,

So hebben Wy Ihnen alle vnd Jede solche vorsspecificirte vnsere elterliche verliehene Privilegien, Statuta,



Begnabigung, frei und gewichtigleiten gubes eigenen gnebigen Billene vub gemutes bth rechter Bitt auch berabe unfer Ritternieffigen landtichafft unb at getrenmen biener bub butherbanen, Atf 3hre orbei von Bobt furgefeste Dbeigfeit und ganbesberen conf und bestetiget, confirmiren und bestetigen bie auch hiemit und In trafft biefes Brieffe Jegenwerdiglie ber aiber beften forme, fo Mby tho rechte und vo wonheit wegen am banbigften ond trefftigften follen, nen ond mugen, Und the mehrer angiegung onfere gm Jegen Ihnen bragenden Willens buf weiter babi: wegen laffen, Demnach onfee Stadt Mienburg nicht : die Wefferbrugge fonbern auch vor ben anbern borer ben auch 2 Brugge auer bie Muwe nach bem ! Damme tho holbenbe obliggen Und fcmer tho erhi fein, Und aber burch bie landtsfarer und topmans ben beschlagenen auch andern vartouwen thotrebbet, verschleten und geschwecket, Ja offtmalf thobraten werben, Damit fie nu von benfuluigen ba tho foldem ichaben ein geringes tho ethaltung bruggen the bate frigen und erlangen mochten, & Do wolgemelte Grauen vor ung und unfer mitbefd mit ben unfern vorgehabten Rabte und bebenden, benen von Dienb. gnebiglich bewilliget Ingerumet nachgegenen, bobn bag auch wetentlich In und mit biefes breues, bat bie Rabt tho Dienb. von einem Wagen baruff topmang mabre gelaben mit vier b genen Rebern vier Bremer Schwar vont einer thas 2 befchlagen Rebern, auch von einem unbefchlagen I mit 4 Rebern gur Beit 2 Bremer fcmar onb von

vnbeschlagen kharen einen Bremer st iho brugge und wechzgelbe forbern und Innemen mugen, Doch sossen keine andern Wagen od karen utherhaluen deren so kopmans wahre od guter suren, Auch diesenigen nicht, so Serlicht ander gen Niend. thom frien Marcken komen, hiemit gemeint noch verstanden, sondern diesuluigen mit keinem Wegkgelde beschwert werden und dessen stein und pleizben, Und waß von solchem vartruwe ostomen wurde, soll tho erhaltunge der bruggen angelegt, die Radt hingegen aber auch Wiederumd verpslichtet sein, die brugge dermaten In gedaw tho erholden dat den landtsarern und andern keinen schaden darauer geschehe,

Sollen und wollen sie unsers vtersten und besten vormugents dabei vertreten, schutzen und schirmen Wor Wanner und so vaken ohnen deß nadig und sie unß darzumb ansuchen werden, Jedoch daß sie sich auch dajegen, wie getreuwen untherdanen gebart hinwiederumd Segen uns und unsern Eruen verhalten, Und waß Ihnen deß Wein und stembben dier bestellung und verordenung halben vseelegt und sie sich verpflichtet getrewlich halten und nachzemen sollen und wollen, Alles getrewlich und ungeschersich, tho blivender Urkunde dusser Consirmation Bestettigung und Niedegnadunge mit unserm anhangedem gemeinen Secret und handtteken beuestiget, Nach Christi unsers erlösers gebort Dusent viss hundert und Im Souvetigsten Jare am Negenden January 2c.

Otto z. Erich z. Frieberich z.

#### ber Stadt Mienburg.



2.

Copia ber Berschreibung vber ben Grinberme Ao. 1314 gegeben 2c.

De von Gabes gnaben hertoge Otto von fchwig und von Lunaborch bekennet an buffen Seg tigen breue, bat Be und vnfe Sone Dtto und vfe eruen vy verscheben bebben umme ben Grinderwol bem Ebeln Manne vfem Neuen Grauen Otten b Hope vnd fner Stadt tho Nienbord, Albus bang Dat We vseme Neuen bem vorgesegeben Greue fynen rechten Eruen lehnt hebben all vie Recht b habben an beffem Roeme an bem Grinberwolbe, ne beschreuen if Duth if bat roem ond be schwolbeg, van bem rechten wege von Bolbefeln be ti tho Sagen wente tho bem Dien velle und von ber velle rechte bort wente tho ber Rimscher heibe, M Moldes fecht tho ber Beffer mert, bat ichall behol Greue bnb fine rechten Fruen, mit allem rechte, ab vorst ber Jagt ben schole we beholden Mue erne fcolen ohre recht beholben auer alle ben wolt, vn Schebe benn Schall ben Erue eren an ohren recht alle ben wolt nicht ichaben, Mit beffem roeme bes bat hiruor beschreuen if bar hebbe Wy vorgesegeben ( Otten von der Hope vnb fonen rechten Eruen m Ienet tho rechtem erue ewiglicen tho befittenbe, Rebe fint Tugen, De Cheiman ber Conrabt von fel prqueft, hinrech von Brunfchwieg ber herber Manbelflo, her Richart Bog ber Afquin bon S her Perbam von bem fnefbete, her Otto be Gro Webetindt vie Schriner, ber Miclaus von Mary

### 470 XXVII. Aus bem sogenannten weißen Buche

Genert von Barsen, her Johan von der Eck, her Ephart von Bordesslo, her Roless klenke her Kileke Atends, her Roless von Bucken, dadt desse Rede stede und veste bline, hedde we dessen. Bress Juge-segelt mit vsem Ingesegeln, Na vsem hern Gabes bart Dusent Jar Drehundert Jar Im vertegeden Jure des andern Dages Sunte Gregorius des Pawestes 1c.

3.

Extract Eines articels vih bem vordrage, affo sich Herzog henrich tho Brunschwig mit Grauen Joisten von der Hopa den Grinderwalt bedropend verdragen ao. 1486 rc.

Wy Hertog Hinrich vorbeschreuen Bekennen och vor vnß, vor dem holchgebornen Fürsten hern Wilhelme und hern Ericke unsen leuen hern vader und Brader tho Brunschwig und Lunaborch hertoge, Dat Wy dem vorbenembten Junckhern Joisten syn landt lude und undersatan und de ohme dorch thobehoren, thouerbidden, trewtich schollen und willen ohne und sine undersaten och laten und beholden, by aller Nechtigheiden und freiheiten an dem Grinderwolde und andern holtwercken, wo de belegen syn dar he und oher oldern, by unser oldern tiden by gewest und gelaten syn, up segel und braue ohne darup von unsern voroldern versegelt und gegeben syn, zc.

Dat. Dusent verhundert Darna Im Ses vnd achtentichsten Jare am Donnersdage Si Viti 7 Modesti etc.



4.

Freien Dinges Brteith, fo von alters of bem Stadthause ju Mienberch? freien Dinge gefraget und grandtwortet ifter (Anmerkung bes Einsenbers:

dem Ramen »Freiding« ber Studt Rienbit 1314 von einem hopalschen Grafen, — voist unbekannt — ertheilte Stadtordnung ent liche Bestimmungen über die Rechts der L Bauten und bei Hausabbruch; polizeitiche A Bestimmungen über das Hausrecht bei Stör die Verpstichtung der Nachbaren zur Pace, übekaufspreise, über die Ausbehnung der städtisch diktion, überhöhe der Gartene u. Felde-Zäum schädigung an denfelden und über Benuhun Freien stehenden Weiden. Das niendurger Fre noch jeht alljährlich — nach der hochdeutschen i — am Montage pach dem Feste der heil. 3. dem Rathhause verlesen. Damais war dloß Straße in Niendurg vorhanden).

1. Frage: Woll bei bem gehegeten freien Die schulbig fei?

R.: Der Ein Burger zu Riensunge Ift eignen Ront 1) habt,

2. Frage: Wan er bar nicht weren, waß fein folle?

R.: Er hat die Burgerschafft baburch t

3. Frage: We boich In ber Stadt ein Goil fein solle?

1) Beerb.

<sup>2)</sup> Sothichling, i. e. Ginfaffung eines offenen

### 472 XXVII. Aus bem sogenannten weißen Buche

- R.: Zu Gorbel hoich vnd daß kein Chabe dauar geschehe.
- 4. Frage: Wenn die Soedt gebrochen wie lange er solle vngebessert liggen bleiben?
  - 88.: Der solle alsobalde zwischen zwein Nachten zu bessernd angefangen vnd folgents vngeseumet verfertiget werden.
- 5. Frage: Wo nahe ber eine bem anbern ein Nie hauß ober gebawte sehen muge?
  - R.: Anderthalben voeth von seines nachbaurs freien Erbe.
- 6. Frage: So einer ein Hauß beel breken vnd Nie bauwen wolbe, Wo er sich darein verhalten solle?
  - M.: Wan er daß Hauß nieder nhemen will lassen sollen zwo Radespersonen dabei verordenet werden welche daß raum zwischen den heusern mit stocken abmessen und einem Jeden nach- barn deren Stocke einen zustellen, Wan dan die Nie Grundt gelecht wert, sollen sie sich nach den stocken richten und die grundt darnach leggen, damit solgents kein zanck erreget werde,
- 7. Frage: Wo hoich Ein Vensterschur 3) an der strassen sein solle?
  - R.: So hoich daß einer mit einer tonnen vnd korue ohne schaben barunder burch ghan konne.
- 8. Frage: Ob man auch Venster ober lucht In deß nachbaurs hoff ober erbe haben muge?
  - R.: So von alters dar kein Benster gewesen, soll keimandt Nin machen Es geschehe dan mit

<sup>3)</sup> Schoppen ber Raufleute über ihren Bubenfenstern.

### ber Stadt Mienburg.

**4**-73

teine offene Binfter' gebulbet werben.

9. Frage: Wo nha einer bem anbern ein heimlid ober latein bauwen ober machen mug

R.: Degen voeth von bem houn ob. ortstent 3 voeth von seines nachbaurs freien

10. Frage: Wo nha einer bem anbern feinen mit folle?

R.: Dre vothe von ber freien langen ftra 3 vothe von deß nachbaurs erbe bal waffer ben freien ganck haben muge.

11. Frage: Wo ferne ein Jeber fein freie Erbe v muge?

R.: Beth an ben Rennenftein an ber j tangen ftraffen.

12. Frage: Wo ein Jeber einen vnbenbigen vnb gaft veh feinem haufe bringen muge!

R.: De foll Ihn bidden, schouben vnb mi versuchen, Wie er nicht soll et feine ! bazu ruffen.

13. Frage: Wen bie Nachbaur sich ber Sulffe veri vnb nicht helffen wurde waß bie ver

R.: So bette feine burgerschafft bamitt v

14. Frage: Waß ein Jeber für seine veilen Wit

R.: Alles waß Ihme bauor angebotten fei gelt ober wahre ausbescheiden Mißs Blodige Keib, ungemachet war, Rol vnd blosse ausgezogene Were vnb wa

<sup>4)</sup> Driftanber.

### 474 XXVII. Zus bem sogenannten weißen Buche

- 15. Frage: Wo ferne die von Nienburgt eines außenmann mit wahre vnd kummer vnd angriff verfolgen mugen?
  - R.: Wer Norden zum lindenstemmen, Wer Leien zur vogelstange 5), voer Mullen zum hanebergen, Wer Wessen In der Stapetride Ist

Aussen bem Nordt bore an die scheibewege nach holtarff vnd Wotya

Aussen dem Leundore zwischen den beiden Wetterings beugkert.

Aussen dem Musien thore an den Weselkenderg ') Aussen dem Wesserthore bei Gesbert Smedes Weide diesseit. der ersten lembker Bruggen

16. Frage: Wo boich ein garten zaun fein folle?

R.: Bif zur Borft hoich.

17. Frage: Wo hoich ein gemeine Bett zam sein solle?

R.: Bis zum Gurtet hoich vnd daß keimandt schabe baburch geschein muge.

18. Frage: Wen schabe burch eines anbern zaun am Belbe geschehe Wer ben Schaben getten solle?

R.: Dem der Zaun zu warende geburt.

19. Frage: Wen einer seinen taun an den houen verfallen late ober nicht taunen konde ober wolte, seinem nachbar daß ungelegen, Wie man sich dar Inne verhalten solle?

6) Die Mühle lag sonst außer bem jetigen Hornwerk vor dem Sohenwiede.

<sup>5)</sup> Diese Bogelstange stand: soust bei bem sogen. sparens bergischen Garten.

### ber Stadt Mienburg.



- R.: So soll sein Nachbaur seine stocken I alten taunstette setten und die taunstet sich beholden, aber die hoppenricke soll er uber ben taun In des nachbars hoff set
- 20. Frage: Wo nha einer fom andern seine hoppfetten muge?
  - R.: Rebber 2 voeth von beg nachbaurs erbe bauen 3 voeth.
- 21. Frage: Wenn einer einen Rien haghen planten of he den daß Planten ober setten deß vnterhalb deß landes ober gartens, wen e darmit up finer gehörigen taunstede bhon muge?
  - R.: Der Maber foll auf feiner feit bes Baun ben hagen planten pleiben.
- 22. Frage: Wie bie fop- und pat ") wiben im follen geholben wethen?
  - R.: Die foll man Jeben vnuerhamen and j wuftet laffen.
- 23. Frage: Waß ber so biefelben woben auch ander ben vnd widen Anicke und haghen ver und verwusten wurde und betretten wur ftraf begangen und verdienett haben soll
  - R.: Wens burch Burgerschafft geschehe se Burgerschafft verliren, ba es aber but uernunfte persone ober minbjerige Kinde bienst knechte ober andere außer ber Bigeschehte Jeber 5 Thie. bruch geben

<sup>7)</sup> Rapp = und junge Welben.

#### XXVIII.

# Mittheilungen,

veranlaßt durch den obigen Abdruck wunstorfischer Urkunden.

Bon herrn E. F. Mooper in Minden, Secretair ber wests phalischschistorischen Gesellschaft.

Eine erfreuliche Erscheinung ber neueren Zeit ist es, daß das Dunkel, welches bisher über einzelne Theile der vaterländischen Geschichte herrschte, durch die Bekanntsmachung von schriftlichen überresten der Vorzeit, besonders von Urkunden aus Archiven, die die dahin wenig zugängzlich waren, immer mehr ausgehellt wird und daß Gesschichtsvereine und einzelne Männer, aus Liebe zur Sache, mit einander wetteisern und weder Mühr noch Kosten schenen, um nach Kräften zu einem so eblen Iweck beizustragen und dazu mitzuwörken. Sind zwar solche urkundzliche Mittheilungen dem größeren Publikum weniger angenehm, so sind sie doch einem sehen Seschichtsforscher um so erwünschter, da sie die sichersten Grundlagen eines historischen Bauwerks bilden.

Der Herr Oberamtmann Rr. Reiche zu Blusmenau hat sich baher ein Verdienst erworben, indem er bis bahin unbekannte Urkunden bes von dem britten

mindenschen Bischof Dietrich I. (am 2. Febr. 880 in der Schlacht bei Ebstorf von den Normännern erzschlagen) gegründeten Collegiatstifts Wunstorf (zufolge des in einer Abschrift aus dem Originale vor mir liegens den, am 14. Oktb. 872 zu Franksurt ausgestellten Bestätigungsbriefes K. Ludwigs des Deutschen) zur Kunde des Publikums gebracht hat. Einige Bemerkungen dazu werden hoffentlich Entschuldigung sinden.

In Bezug auf die S. 232 unter M 3 abgebruckte Urkunde kann ich ber Unnahme bes herrn Dr. Schaus wenn derselbe fagt, bie unbatirte Urkunde mann. bem 13. Jahrhundert ohne Zweifel aus Halfte, nur vollkommen beipflichten. Unterftugt wird diefelbe auch baburch, baß wir in der angedeuteten Zeit in Wunstorf wirklich eine Abtissin antreffen, in beren Na= men ein G den Anfangsbuchstaben bilbet, nämlich eine Gertrud, welche wahrscheinlich noch 1276 Kufterin war (vgl. Brafen's Gefch. bes freien weltlichen Stifts Wunstorf S. 295), nach dem Jahre 1280 (vgl. bas. 67) zur Äbtissin erwählt wurde, zuerst 1287 (bas.) und zulett 1309 (vgl. S. 243 biefer Blatter) von mir angetroffen worden ist, und vor bem Jahre 1318 mit Tode abgegangen fein muß; benn wenn berfelben noch 1332 (Brasen S. 279) gedacht wirb, so muß sich in der Jahreszahl ein Jrrthum eingeschlichen haben, ba bamals bie Abtissin Abelheib hieß (vgl. unten).

Ferner vermuthe ich, daß im Originale der Urkunde hinter dem Worte verden ein Punkt stehen wird, um anzudeuten, daß das Wort (verdenses) nicht vollständig

Ċ

1

478 XXVIII. Mittheitungen, verankaft burch den obigen

ausgeschrieben worben ist. Ein Gleiches gilt vom Worte Brun in der Urfunde Ne 4 statt Brunswich.

- S. 235 ift in dem Abdrucke der Urkunde AS 5 der Anfangsbuchstade des Namens des darsinghausenschen Propsis durch IB wiedergegeben. Es kann, meines Erzachtens, der Buchstade nur ein großes B fein, und zwar der Art, wie er sich als socker in Urkunden aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sehr häusig sindet. Dafür spricht auch das Vorkommen eines Vernhards, welcher 1278 Propsit des Klosters in Barsinghausen war (vgl. Archiv, Jahrg. 1833, S. 213), der jedoch bald darauf gestoeben sein muß, da bereits 1279 ein Otto in gleicher Eigenschaft angeführt steht (vgl. das. S. 442), wenn statt der letteren Jahrszahl nicht etwa 1269 stehen sollte, da ich im Jahre 1268 in zwei Urkunden einen Propsi Otto gefunden habe (Scheidt Rachrichten vom Abel, S. 556. 557).
- S. 238. Mögte statt Reynardus de Elbingehusen in der Urtunde AG 9 nicht vielmehr Ebbingehusen zu lesen sein? In diesem Falle dürste derjenige Reinhard gemeint sein, dessen schon 1256 gedacht wird (Treuer Münchhausensche Geschlechts-Historie, Anhang S. 13).
- S. 238. Der Anfangsbuchstabe des Namens des wanstorsischen Grafen in der Urtunde M 10 muß ein anderer sein, da der Rame Bernhard oder Burchard in jenem Geschlechte nicht vorkommt, wenn nicht etwa Welpia statt Wunstorp zu lesen ist, da 1279, 1280 und 1284 von B. Grasen von Wölpe Urtunden in Orakensburg ausgestellt werden (v. Spilcker Beitr. I. 244.

245., vgl. 236. und Scheidts. Cod. dipl. zu v. Mosers Einleitung in das Braunschw. Lüneb. Staats-Recht p. 651). Auch für Rettemo dürfte ein anderes Wort im Origiznale stehen, und statt uxores vielleicht uxorem zu lesen sein.

S. 240. Im Driginale der Urkunde Ne 12 steht sicherlich Endelingborstelde. Wgl. über dies Geschlecht die Notizen des Herrn B. v. Ledebur im Neuen vaters ländischen Archive, Jahrg. 1824. S. 225—233., sto wie die meinigen das. Jahrg. 1829, S. 349—353, und 1830, S. 315—321., und endlich im Watert. Archiv, Jahrg. 1836. S. 469—477.

Statt Hermannus de Emdelon ist wohl Empulde zu lesen.

5. 243. Bei den Zeugennamen der Urk. M 14 bemerke ich, daß der Propst Volguin zum Geschlechte der Dynasten von dem Berge bei Minden gehörte, die 1311 Dompropst in Minden war, dann Dompropst in Bremen wurde, wo er von 1313—1321 in Urkunden augetroffen wird (Lappenderg Geschichtsquessen des Erzstisstes und der Stadt Bremen S. 198) und am 10. Okth. vor dem Jahre 1323 starb (vgl. Westphälische Provinziale Blätter, Bd. II. Hst. IV. oder Regesta nobilium dominorum de Monte s. de Scalkesberge, pon W. Hoden berg und E. F. Mooper S. 9 u. 230); daß ferner vor Godenstede vielleicht Bertholdus gestanden haben wird, und daß Sege. hurch Seggebandus zu vervollständigen sein dürfte.

#### 480 XXVIII. Mittheilungen, veranlaßt burch ben obigen

S. 244. Wenn zu der Urkunde MI 15 vom Jahre 1325 in ber Anmerkung gesagt worben ift, bie barin vorkommende munftorfische Abtissin Abelheib sei bie Entelin Lubolfs I., Grafen von Wunftorf, gewesen, fo icheint hierbei eine Bermechselung fattgefunden zu haben, und zwar veranlaßt burch bie Brafen'sche Rotiz (S. 66), wonach bie 1278 lebenbe wunftorfische Abtiffin Abelheib eine Entelin Lubolfs gewesen mare. Abelheib I., welche ich zuerst im Jahre 1241 (Mittheilung bes verstorbenen Geheimeraths v. Spilder) und zulett 1280 (Brasen 67.) angetroffen habe, und welche vor bem Jahre 1287 gestorben sein muß (vgl. bas.), wird eine Tochter Konrabs III († vor 1247), des Brubers Lubolfs I. Grafen v. Wunftorf, gewesen sein, ba es bekannt ift, bag berselbe Tochter, min= bestens boch eine, hinterlassen hat (Scheibt vom Abel 404). Wenn Dem so ift, bann konnte Lubolf I. die wunstorfische Abtissin Abelheid I. im Jahre 1277 seine Nichte (neptis, nicht Enkelin) nennen (vgl. Archiv Hft. II. S. 235. Urt. M 6). Diese Abelheid war übrigens zugleich Abtissin bes St. Marienstifts in Din= ben, wo fie zu jener Burbe nach bem Jahre 1257, in welchem noch eine Unna baselbst als Abtissin fungirte, und vor dem Jahre 1259 gelangte, sich selbst im Jahre 1266 Abtiffin von Bunftotf und Minden nennt, hier aber zulett im Jahre 1271 erscheint, welches baber kommen wird, daß bas Marienstift zwischen 1271 und 1303 keine Urkunden besitht, worin ber Name ber Abtissen mit Buchstaben ausgebruckt mare. Ich bemerke hierbei, bag unter ben Abtissinnen bes mindenschen St. Da.

rienstifts Abelikeib L. seit. 1243 in Urkunden erscheint und vor 1251 gestorben sein wird; Abelheid II. iben= tisch mit ber obigen gleichnamigen Abtissin von Bunftorf ist; Abelheib III. dagegen erst nach 1301 und vor 1303 gemählt wurde, bis 1347 in Urfunden vorkommt und vor 1352 bge Beitliche mit dem Ewigen vertauschte. Eine von biesen Dreien starb am 1. April eines unbekanns ten Jahres, wie Dies aus bem mollenbeder (Bigand's Archiv, Bb. V. oft. IV. S. 349. vgl. Mener und Erhard Zeitschr. II., 30.) und bem, noch ungebrudten Nefrologium bes ehemaligen hiefigen Morizklofters, wovon das Original im Königl. Archive zu Hannover sich befindet; hervorgebt. - Ware nun die im Jahre 1825 febende, wunftorfische Abtissen Abelheib (II.) eine Enkelin Lubolfs I. gemesen, bann wurde sie entweder eine Grafin von Bunftorf, ober bie Tochter von Enboifs I. Bochter Salome I. (lebte 1291), welche jedoch anscheinend einen Eblen v. Lo (Lohe) jum Manne hatte (vgl. Scheibt's Unmerkungen zu v. Mosets Braunschw. u. Luneb. Staatsrechte. Cod. dipl. p. 646), sein. Mun habe ich zwar eine Abelheid nach bem Jahre 1318, und zwar zuerst 1323 und zulett 1346 angetroffen, doch war biefe eine geborne v. b. Berge (de Monte); vgl. Westpkilische Prov.=Blatter, Bb. II. Hft. IV. S. 18), konnte also nicht wohl eine Enkelin Lubolfs I. sein. Ich permuthe baher, daß die beiden Abelheid I. und Abelheid II. nicht von einander unterschieden worden sind. Hieraus mag schon: abzunehmen fein, daß die S. 253 aufgestellte Stammtafel einigen Abanderungen unterliegen burfte.

### 482 XXVIII. Mittheilungen, veranlaßt britch ben obigen

Seine wänschenswerth wäse es, wann es bem Heren Oberammann Reiche gefallen undzte, und, nach ben Archivalien des Stifts Wun forf, nat einem genamen und vollständigen Berzeichnisse der Idissinden desselben zu beschenden; allensalls auch, im Fall sich ein Netrologium vorsände, mit Hinzustigung der Sterbetage. Aus den von mir gesammelten Masseinlien mag dier der erste Bersuch basis solgen!

Maeresmid + 30. Ofter. 1035.

Alverab, vorher Absissin al Mollen best, etwählt 1035, dankte 1039 ab, und start am 6. April ober 8. Deckr. eines unbekunnten Juhres.

Offerlind lebte 1124, + vielleicht am 121 April.

Riewara, 1160, † 22. Debt. eines unbefannten Jahres. Ihre Stammtafel ist folgendes

R. R.

Erpo, Graf + vor 1120. Gem. Reginild ober Maria.

Gerbert, Graf im Sau Merstem. ca. 1120—1140.

Pormund der Nicwarg.

Diettich f vor 1120. Ricmata, später Abtissen. 1160 + 22. Decbe.

(Rapmulbis fällt aus).

Oda, 1181 + etwa 11. April.

Abelheid I., Grafin v. Wunftorf 1241—1280.

Sertrub, 1287 - 1309.

Runigunde 1318, refignirte.

Abelbeib II. (de Monte) 1323 - 1346.

Juffen I., Geffinse: Wunder fil 250-41277. # Etifabeth I. 1379 - 1882 Surea II., Geaffin v. Dibenburg 1385-P417. . Gieichenbach (?): 1418-1426: ..... Stifa beth II:, Grifte vi Sthausburg 1480 . 1444 War biefe bother erwa Abriffin in Dibilen bed ! Mathilbe, Geafin von ver Bope 1452-1487. - Mais urg, Graffin w. Spiegelleteg 1968-411908. Ei-Bargatine, \* Grafin: Dobienkeite um' 15094 + Unfangs 1536. · Anna Maria, Hongogin vi Braunfdin ut Lüneburg 1536-1550; vermählte fich bann. Magbalena, Grafin v. Colonna 1550, + 1559. Margarethe 1578.

#### XXIX.

Rotizen über lüneburgische Stifter und Klöster.

Mitgetheilt vom Herrn Stadigerichtsauhiter Pohlmann zu Hannover.

Der Scheimerath Heinrich Bernhard von dem Appelle, Häuptling zu Midlum und Heisfelde in Affriesland, Herr zu Massndorf im Lünebwegischen zc., ein ausgezeichneter Geleheter, und wenn auch im großen Publikum saft ganz unbekannt, einer der grändlichsten historiker des vorigen Jahrhunderts, hat viele, nach seinem Tode zerstreuete Sammlungen über mancherki. Gegenstände hinterlassen. Es sind mir devon unter andern seine 1726 angelegte Collectanea de antiquis monasterid, praecipue Prisicis et Lunedurgengidus zu Händen gekommen, und da namentlich die Retizen zur Geschichte der sehtern undenntt bleiben dürsten, so theise ich Einiges, was vielslicht noch seht Werth hall kann, mit der Bemerkung mit, daß ich nur die, theise latzinische, theise deutsche Sprache der Handschift unserer Zeit mehr angepasst habe.

# Barbewif.

Die Collegiatfirche, - ber Done, - ift noch vorbanben, und bas einzige Überbleibsel aus ber großen Berftorung Heinrichs bes Lowen. Diefelbe murbe auch im vorigen Jahre, (1725), bei bem großen Brande, ber bie ganze Stabt traf, mit genauer Roth burch die Bemuhung des Magistrats zu Luneburg gerettet. Das Gebäude ift weber groß noch prachtig, im alten Style erbaut, und besteht auch jest noch nach ber Reformation als Canoni= tat, aus einem Defan, und wenn ich nicht irre, fechs Canonici bestehend, von benen jeber ber lettern bis zu 300, erfterer 800 Thaler Einkunfte bat. Der zeitige Detan ift Fabrigius, Konigl Großbritannischer und Rur-· fürstl. Braunschw. - Luneb. Kanzier und Prasident bes Dberappellationsgerichts zu Gelle. Eine früherer Detan war Johann Forster, Kangler unter Bergog Ernft bem Altern von Enneburg, wie ich aus beffen rechts im Chore

dieser Kirche besindlichem Epitaphium weiß. Auf dem aufrecht stehenden Grabsteine war, wenn ich nicht irre, sein Bildniß in voller Rustung zu sehen, die von mir copirte Inschrift ist abhanden gekommen.

# Dibenftabt ülzen.

Es hat früher dieses Kloster schlechthin Ulzen gehießen; mit der Zeit aber, als das dabei liegende Städtchen Leus wentvalde sich vergrößerte und Rien=Ulzen, das Kloster aber Olden=Ulzen genannt wurde, sind beide Namen versändert, und dem Kloster der Name Oldenstadt beigelegt, der des Klosters aber auf das Städtchen ülzen übertragen.

Der gemeinen Meinung nach ist das Kloster ülzen im Jahre 960 von dem verdischen Bischose Bruno gesstiftet; allein Falke in den Traditiones Corbejenses pag. 647. bringt hiergegen gegründete Zweisel vor, indem er aus dem Annalista Saro zeigt, daß ver Vorgänger des Bischoss Bruno, Ameling, erst 962 gestorben ist, zudem erweist er aus dem corvenischen Archive, daß jener noch 967 gelebt habe. Ist nun zwar an und sür sich die Stistung des Bruno selbst nicht zu bezweiseln, so folgt jedoch, daß dieselbe später geschehen sein muß.

Das Kloster ist zur Reformationszeit, von dem Abte Heino und dem Prior Johann Lubeck mit Genehmigung aller anwesenden Mitbrüder, als Bruder Otto Müller, Küchenmeister, Bruder Bartholomäus, Krankenmeister, Bruder Hermann, Kellner, Bruder Johann Öhmann, Bruder Arnold, Bruder Johann Lüneburg und Bruder Johann von Dassel, mit allen Gerechtigkeiten und Urstunden, so viele deren nicht ihr Mitbruder Albert von

Alersbedt frevelhafter Weise zur Seite geschafft, freiwillig an Herzog Ernst von Lüneburg übergeben. Der erste Revers ist am Sonnabende nach Kiliani 1529, der lette Berzicht am Sonnabende nach Dionysii 1531 unterzeichnet. Aus dem Kloster ist ein Amthaus gemacht, das alte Gebäude abgedrochen und sin neues aufgeführt, die Kirche aber steht noch.

Dem Stidtchen ülzen wird von Manchen ein hobes Alter zugeschrieben. Die Angelfachsen, behaupten sie, follen daffelbe angelegt und dafelbst das Stapeirecht gehabt, auch bas meffingene vergoldete Schiff in ber Kirche zum Anbenten geschenft haben. Anbere geben ben Raiser Deto I. als Erbauer an. Beibes ift unglaublich. Ihre Stadtgerechtigkeit hat fie wenigstens erft von Bergog Otto L von Braunfdweig=Luneburg (1247) erhalten, und biefe ist 1270 von Perzog Iohann in einem noch vorhaubenen Diplome, spater 1371 von den Berzogen Benceslaus und Albert vermehrt. — Im Jahre 1646, 20. September om Sonntage Trinitatis Abends um 6 und 7 Uhr ift se fast ganz abgebrannt, und nur bas 1371 erbauete Rathhaus, die Propstei, der heilige Geist, die Kirche, beren Dach, Thurmspite und Orgel jedoch ein Raub der Flammm wurden, und einige wenige Baufer fteben geblieben. (Masendorfer Brieffchaften.)

### St. Michaelistlofter ju Luneburg.

Als im Jahre 1371 hen die Partei Herzog Als berts haltenden Bürgern von Lüneburg von ihrem Herzoge Magnus Torquatus ein Fehdebeief zugesandt wurde, ers Kiegen dieselben am St. Michaelis Abend unter dem Vorwande, die Pesper in dem damals auf dem Kalkberge liegenden Kloster zu horen, das ebenfalls dort gelegene Schloß. Dieses wurde verwästet, das Kloster abgebrochen und in die Stadt verlegt, zu dessen Wiedererbanung die Herzöge Albrecht und Wenceslaus dem Abte und Convente die hohe Sche anwiesen, d. h. die Stelle, die noch jest das Kloster hat. Dieser Ort ist, laut vorhandener Nachericht, von dem verdischen Bischose Heinrich Langeln und Budolph Eden von Diepholz, Freis und Banner-Herrn, und von Johann Busch, Archibickonus zu Modesdorf, dem Abte Werner Grote, dem Peior und den Conventualen übergeben und bestätigt, 1375.

Im Jahre 150I am Freitage nach dem Sonntage Cantate leihen Abt Werner, Prior Thomas und die ganze Versammlung des Rlosters zu St. Michael binnen Lünedurg, verdischen Stiftes, Ordens des heil. Benedict, von dem ehrwürdigen in Gott Bater und Herrn Diederich und dem würdigen Herrn Propst, Dekan und dem ganzen Capittel der Kirche zu Lübeck 2200 Mark. (Masendorser Briefschaften.)

1598, 2. Oktober suppliciet die Domina von Ebsdorf, Lucia von Appell, für sich und Namens der ganzen Versammlung an den hochwärdigen in Sott Herrn Conrad, Abt und Heren vom Hause St. Michael in Lüneburg,
wegen Beförderung des Sohnes ihres Predigers. Die Äbtessinn nennt ihn hier ihren gnädigen Herrn, sie selbst
aber unterschreibt sich demuthig. (Masendorf. Briessch.)

1655 ist das Rloster sekularisset und 1660, 31. August zu Lüneburg aus den Klosterrevennen die Ritterschule und das Gymnasium illustre erdsfinet. (Masend. Briessch.) 1665 am 5, Sept. des Abends um 9 Uhr starb plotlich der ermählte und bestätigte Abt und Herr des Hauses zu St. Michael in Lüneburg, Christoph, und murde daselbst 4. Oct. begraben, wie solches der Abt, Prior, Senior, Ausreuter und der ganze Convent daselbst an H. B. von Appell berichten. (Masend. Briessch.)

#### Ebsborf.

Meine Tante Katharina von Appell, die 1703 als Äbtissinn zu Ebsdorf starb, hatte auf einem Blattchen, welches ich unter meinen Papieren gefunden habe, von den dortigen Äbtessinnen und Probsten vermuthlich aus dem Kloster-Archive Folgendes notirt:

»Ao. 1225 hat Bernhard Sprenger all sein Guth und Hoff zu Lubersborg an dis Closter geschencket • und Verkauffet.

Ao. 1226. Brauel.

Ao. 1254. Helmerus Praepos. Adelheidis Domina.

Ao. 1272. Weinede.

Ao. 1296. 1297. Albertus.

Ao. 1317. 1323. 1324. 1330. Nicolaus Praepos. Elisabetha Domina.

Ao. 1344. Henricus Praepositus, Adelheidis Priorissa.

Ao. 1362. Hermannus Niebuur Praepos. Jutta Priorissa.

Ao. 1367. Henricus Praepositus.

Ao. 1368. Henricus Praepositus, Elisabetha Priorissa.

- Ao. 1372. Hermannus Praepositus, Jutta Priorīssa, Ludolphus Abbas in veteri Ültzen.
- Ao. 1403. Henricus Praepositus.
- Ao. 1404. Henricus Praepositus, Hilla Priorissa.
- Ao. 1435. Bertramus Praepos., bamahis Kaufft Margar. v. Wenden Von benen Von Bergen zu Brock etc.
- Ao. 1452. Hildebrandus v. Eltze Praepos., Gertrudis Priorissa.«

Unter den beim Kloster vorhandenen Kelchen ist ein stark vergoldeter von dem Herzog Magnus dem Frommen, auch von Sangerhausen genannt, dem Kloster geschenkt worden. Die Umschrift daran in Monchsbuchstaben lautet also:

Qui tenior Magnus dux Magnus filius ejus Heredesque cujus sunt Christo pacificati.

Ein anderer mit bunten Solsteinen besetzter Relch von purem Golde ist dem Kloster von einem ihrer Propste Heinrich geschenkt. Auf dem Fuße desselben sind folgende Worte eingegraben: Henricus prepositus dedit me.

Im dstlichen Kreuzgang bes Klosters und zwar im linken Ecksenster an der Nordostecke sind alle Wappen der Äbtessinnen durch die Domina von Harling zusammen gestellt. Diese Wappen waren früher in der »sogenannten Domina-Stude in den Fenstern Ärcters (Erker), ehe selbiger von Ihr (Fraul. von Harling) abgebrochen worden«, aufzgestellt, jedes mit dem Namen der Äbtissinn. Die Ordznung ist diese:

- 1495. Mette von Nindenk Domina des Closters Bbedorf. Ein blader Schild mit einem silbernen goldgezierten Helm und auf diesem drei goldene Kleeblatter. Oben auf dem Helm erscheisnen diese Kleeblatter abermahls.
- 1511. Barbara von Hodenberg. Ein silberner Schild, darin ein nach Art eines Balkens gestelleter ausgebreiteter rother Flug, der oben einen goldenen Strich und den abgebrochenen Flügelztnochen in Gestalt eines Kleeblattes, ebenfalls golden, gebildet hat. Auf dem goldgekrönten Helm zeigt sich dieser Flug gleichfalls.
- 1518. Metta von Ingersleben. Ein goldener Schild mit drei in Form eines Sterns durch ein= ander gestellten A, welches die Französischen Heralditer un Penntalfa nennen, schwarz. Auf dem Helm ist dieselbe Figur wieder. X
- ecartelister Schild, deffen erstes und viertes Feld blau, mit einem gehenden filbernen Pferde mit rothem Zeug und Sattel, das zweite und britte Feld golden mit einem schwarzen Sitter (frette de Sabde). Auf dem Helm zeigt sich das Wappenspferd von einer, oben stitt einem Pfanenschwanz gezierten goldenen Säule.
- Elisabeth von Dannenberg. Ein geldener Schach = Schilb mit drei blanen und filbernen Schach = balken, jeder von drei Meihen Steinen. Auf dem goldgebrönten Helm ist ein ausgehreiteter Wappen=flug.

- 1565. Hille von Feltheim. Ein zoldener Schild mit zwei schwarzen Balken. Auf dem Helm zwei goldene Buffelhörner mit zwei. schwarzen Balkstrichen.
- 1574. Barbara Appels. Ein filberner Schild mit einem ungestalten Barentopfe mit rother Junge, der aber hier mehr einem Hundskopfe gleicht. Uns bem helm diesen Kopf über einer Binde.
- 1651. Emerentia Catarina von Estorf. Ein silberner Schisd, darin eine bandweise gestellte, in der Mitte mit Gold gewundene rothe Litie. Auf dem Helm diese Lilie stehend.
- ... Maria von Wetbergen. Ein rother Schild, barin ein vorwärts gestellter goldener Ochsenkopf (un rencontre de Boeuf). Auf dem Helm ein ausgebreiteter goldener und ein rother Flügel.
- 1595. Lucia Appels. Schild und Helm wie oben beim Jahre 1574 der ber Barbara von Appell.
- 1624. Elisabeth Sporken. Ein goldener Schild mit einem schärfsweise gestellten schwarzen alts frankischen Kirchenleuchter, (mis en barre). Auf dem goldgekrönten Helm einen ausgebreiteten goldenen und einen schwarzen Flügel.
- 1633. Dorothea von Meding. Ein silberner Schild mit einem schwarzen Hirsche, darauf eine rothe und silberne Schachdecke. Auf dem Helm steden zwei Sensen, die zur rechten schwarz, zur linken roth, und hinter denselben zehn rothe Fährteint mit gelbener Spise an den Lanzen.
- 1667. Barbara von Wittorf. Ein filbeine Schilb mit einer rothen Scherfe (une barre de gueule),

### 492 XXIX. Notigen ub. Luneb. Stifter u. Klöster.

barauf brei silberne krumm zusammen gebogene Fische. Auf dem goldgekrönten Helm eine rothe mit Silber umwundene Säule, auf welcher sich ein roth und weiß gewundener Kranz zeigt, inswendig roth ausgefüllt und in demselben ein krummer silberner Fisch.

- .... Sophia Margareta von Dannenberg. Schilb und Helm wie oben beim Jahre 1553.
- 1688. Catarina Appels. Der Schild wie oben 1574; auf dem Helm aber ist zu beiden Seiten des Kopfes ein ausgebreiteter schwarzer Flug.
- .... Sibilla Elisabet von Harling. Das gewöhnliche Harlingsche Wappen, aber nur grau in grau gemahlt und beswegen hier nicht notirt.
- 1726. Dorothea Emerentia von Estorf. Schild und Helm wie oben beim Jahre 1651. das der Emerentia Katharina von Estorf.

#### XXX.

# Fünfte Nachricht über den historischen Verein für Niedersachsen.

Da diese »fünfte Nachricht« ein Alphabetisches Verzeichniß der Bibliothek des Vereins bildet, welches jedem Mitgliede behändigt ist; so müssen wir uns hier darauf beschränken, davon bloß im Allgemeinen Meldung zu thun.

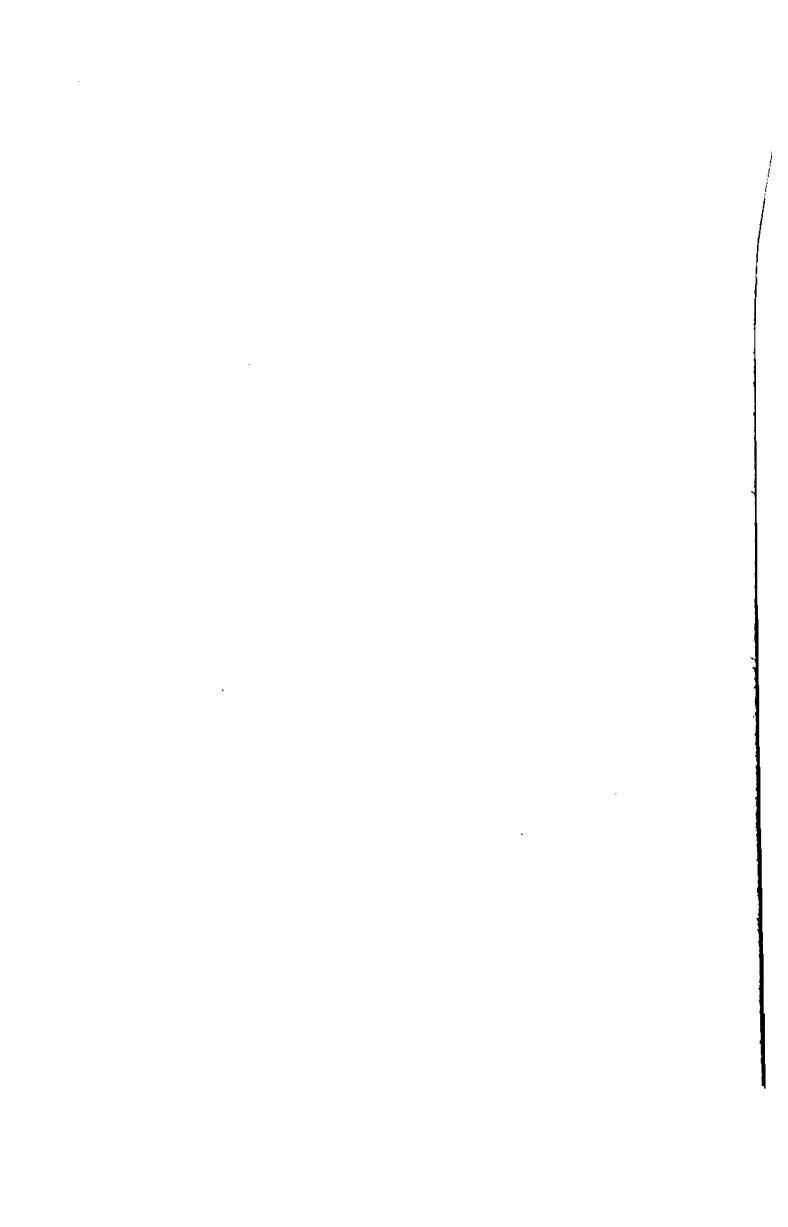

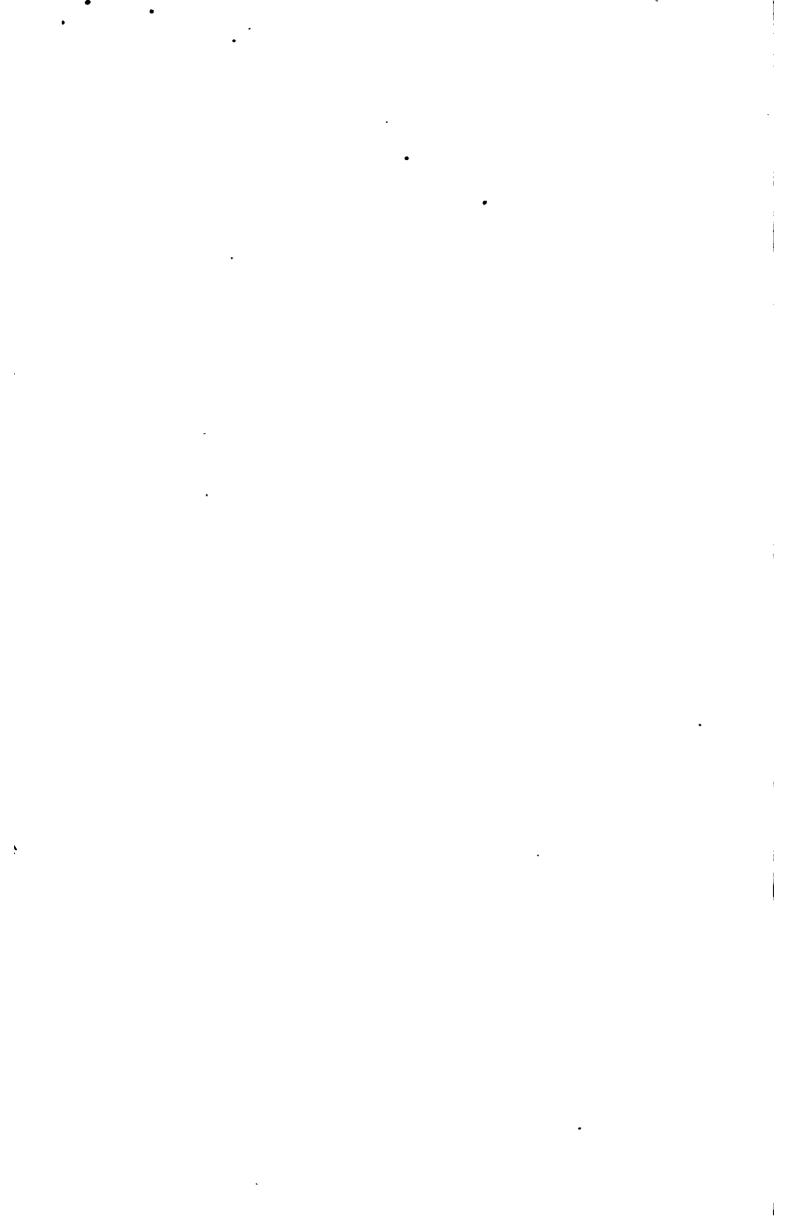